## Rassenkunde

und

Rassenwahn

Okkultes Gift gegen Volkserhaltung

Von Hermann Rehwaldt

Verlag "Deutsche Revolution", Düsseldorf

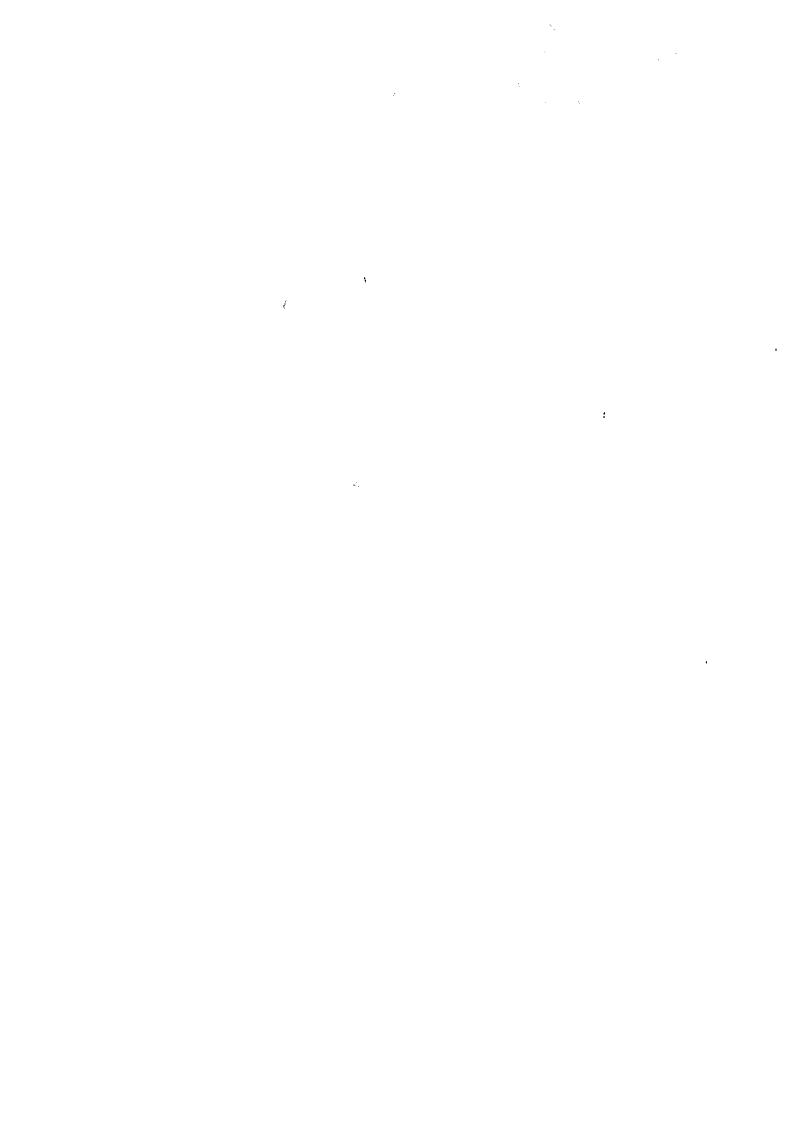

# Rassenkunde

und

## Rassenwahn

Okkultes Gift gegen Volkserhaltung

Von Hermann Rehwaldt

Verlag "Deutsche Revolution", Düsseldorf

Coppright 1936 by Verlag Deutsche Revolution, Duffelborf. Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung, vorbehalten. Printed in Germany.

Drud: Buchbruderei Gutenberg Sugo Eiteljörge, Duffelborf, Oftstrage 133

## Der Weltplan der überstaatlichen Mächte.

Um das Nachfolgende auch benjenigen Lesern verständlich zu machen, die von unserem Schrifttum wenig oder gar nichts kennen, sehe ich mich gezwunzen, einleitend das Wesen und Wirken der überstaatlichen Mächte kurz zu schildern. Da der Raum jedoch eine eingehende Schilderung dieses Gegenstandes verbietet, muß ich alle diejenigen, die hierüber mehr zu ersahren wünschen, — und es ist Pflicht eines jeden Deutschen, die Feinde seines Volkes wie aller Völker zu kennen und zu erkennen, — an die Kampswerke des Hauses Ludendorff verweisen. In meinen Aussührungen werde ich mich darrauf des öfteren beziehen und in Anmerkungen diejenigen Werke und Schriften benennen, die jeder beherrschen muß, und die direkt mit dem zu behandelnsen Gegenstand in Verbindung stehen.

Betrachtet man aufmerksam das Weltgeschehen im Verlauf der Geschichte, so fällt jedem nicht oberflächlichen Leser auf, daß die Geschichte vieler Völker sich recht widersinnig gestaltet. Selbst wenn man die Unfähigteit der leitenden Staatsmänner dieser Völker in Betracht zieht, wenn man die Irrfähigkeit der menschlichen Vernunft und die Selbstsüchtigkeit und den Futterneid als maßgebende Faktoren dabei betrachtet, so steht man trotzem ratlos diesem Wust von Widersinn und Irrtum gegenüber. Man braucht dabei nicht weit zu gehen. Die Vorkriegs- und Kriegspolitik des Deutschen Reiches bieten hierzu ein trefsliches Beispiel. Es scheint beinahe, als hätte die Deutsche Regierung alles getan, was in ihren Kräften lag, um die Einkreisungpolitik Englands zu fördern, um die Wehrhaftigkeit des Deutschen Volkes nicht zur volken Entwicklung kommen zu lassen, und im Kriege — um diesen n i ch t zu gewinnen. Soviel Unfähigkeit und Dummheit auf einem Hausen kann man sich nicht vorstellen. Unwillkürlich sucht man nach anderen Gründen des Versagens der Deutschen Politik, die letzten Endes zum Jusammenbruch von 1918 führte.

Von dieser Beobachtung ausgehend und unter Berücksichtigung der disherigen Ergebnisse einschlägiger Forschung hat nun General Ludendorff festgestellt, daß das Versagen der Deutschen Vorkriegspolitik und das schmachvolle Ende des vierjährigen heldenhaften Ringens auf die geheime Tätigkeit von Mächten zurückzusühren ist, die er

#### "überstaatliche Mächte"

nannte, weil sie in allen Völkern und Staaten vertreten sind und unterirdisch

an der Zersetzung der freien Völker arbeiten. Diese Mächte sind auf der einen Seite der eingeweihte Jude mit der ihm hörigen Freimaurerei und anderen Geheimbünden, auf der anderen das römische Papsttum mit dem Jesuitenorden an der Spize seiner Heerscharen, kurz also — Juda und Rom.

Aber die Notwendigkeit politischer Abwehr der politischen Bestrebungen dieser beiden Mächte waren sich viele Deutsche klar. General Ludendorff jeboch gebührt der Verdienst, das wahre Wesen dieser Mächte erkannt zu haben, das durchaus nicht auf dem politischen Gebiet allein liegt, sondern in der Religion dieser Mächte wurzelt und nur aus ihr heraus verstanden und bestämpst werden kann.

Die Grundlage des rassebewußten und arteigenen Judentums ist und bleibt seine Religion, die in der Tora, in dem "alten Testament" der Christen sestgelegt und im Talmud "gedeutet" und "erklärt" worden ist. Der wahre Kührer und König des jüdischen Volkes ist der alttestamentarische jüdische Stammesgott Jehova oder Jahweh, dessen Stellwertreter der jüdische Hohepriester, bezw. Vorsteher des Spnedriums ist.<sup>2</sup> Dieser Stammesgott Jahweh schloß nach der Bibel einen wirtschaftpolitischen Bund — heute würde man sagen, Pakt — mit dem "auserwählten Volk" der Juden, mit dem Ziel, diesem die Weltherrschaft zu geben. Verheißungen der endlichen Weltherrschaft sinden sich in dem alten Testament wiederholt. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, versicht das Judentum in seinem Kampf um die Weltherrschaft sein "göttliches Recht", da es doch der Wille Jahwehs ist, es zum Herrn der Welt zu machen und ihm alle Gosimvölker zu unterwerfen.<sup>3</sup>

Es würde dem Juden sehr schwer fallen, diese Verheißungen seines Gottes zu verwirklichen. Das zahlenmäßig nicht sehr starke, über die ganze Erde zerstreute Volk wäre dazu niemals in der Lage, wenn es auf geradem Weg versucht hätte, dieses Ziel zu erreichen. Die nichtsüdischen Völker würden ein solches Unsinnen des Juden ablehnen und seine Bestrebungen leicht abwehren — sind sie doch dem Juden zahlenmäßig weit überlegen. Also mußte der Jude andere Wege suchen, die die Gosim unmerklich in seine Gewalt brächten.

Schon sehr früh hat die jüdische geheime Weltleitung, das Synedrium, erkannt, daß das gesamte Leben eines Volkes in dem Glauben dieses Volkes wurzelt. Die Gesetze Moses' beweisen, daß der Jude auch die Notwendigkeit der Rassereinheit und der Erhaltung der aus dem Rasserbgut geborenen arteigenen Religion sehr früh erkannt hat. Moses — falls ein solcher semals eristiert hat, worüber berechtigte Zweisel bestehen, — hat dafür Sorge getragen, daß diese Einheit von Blut (Rasserbgut) und Glauben für das jüdische Volk für ewige Zeiten gesichert bleibt. Den Erfolg sehen wir heute: troß Entwurzelung aus dem Heimatboden, troß Zerstreuung unter blutfremden

Bölkern, trotz Aufgabe der Eigenstaatlichkeit besteht das jüdische Volk immer noch und hat sich seit der Zeit Davids und Salomos in seinem Wesen kaum verändert. Es ist sest zusammengeschlossen und kämpft seinen tausendjährigen Kampf trotz allen Mißerfolgen und gelegentlichen Rückschlägen zielstrebig und unentwegt weiter. Das Boykott Deutscher Waren durch das Weltsudentum, die Judenhetze gegen das völkische Deutschland, das gemeinsame Vorgehen der Kommunisten und Juden gegen Deutschland in Amerika — braucht man mehr äußere Beweise für diese Tatsache?

Seine Erkenntnisse um die Zusammenhänge des Volksbestehens mit dem Glauben wandte der Jude praktisch an, indem er in seinem Kampf um die Weltherrschaft neben den wirtschaftlich=politischen Mitteln ein weiteres, wirksameres gebrauchte. Er unterhöhlte die Völker von innen heraus, indem er ihren artgemäßen Glauben nahm und ihnen einen anderen, ihnen fremden gab, der ihre Abwehrkraft schwächte und sie seelisch zersetze und entwurzelte. So entstand das Christentum des Juden Paulus=Schaul, das General Lubendorff mit recht Propagandalehre des Judentums zur Erfüllung der altzestamentarischen Verheißungen für das jüdische Volk nennt.

Welches Volk würde sich eine Lehre gefallen lassen, die ihm besiehlt, sich von dem Juden "fressen zu lassen"? Welches Volk würde das Händlervolk der Juden für ein "auserwähltes" Volk halten und ihm so besondere Vorrechte über sich zuerkennen? Bestimmt keins, das nicht zuerst durch die Schulung des neuen Testaments hindurchgegangen ist. In diesem, in seinem Inhalt aus zahlreichen Quellen anderer Völker<sup>4</sup> zusammengesetzen Buch werden die Gosim sachte und unmerklich darauf vorbereitet, daß "alles Heil von den Juden" kommt, daß man Gott dafür danken muß, daß er die Menschen "mit seinem Blut aus aller Art Stamm, Sprache, Volk und Nation herauserlöst" hat, und daß eher die Welt vergehen wird, eher ein Jota und ein Strichlein des Gesetzes, d. h., des dem Juden Weltherrschaft verheißenden alten Testamentes vergehe. Und da dieses Vuch, wie gesagt, auch nichtsübsische, sa sogar nordische Bestandteile ausweist, die trot ihrer Verstümmelung im sübsischen Zerrspiegel den nichtsübsischen Völkern zum Teil verwandt klingen, so wird das andere, das urzübsische gern übersehen und mithingenommen.

So haben wir Deutsche unsere arteigene Religion vor etwa tausend Jahren eingebüßt und sind der artfremden, jüdischen Christenlehre verfallen. Mit Feuer und Schwert, mit Foltern und Scheiterhausen wurde die neue Lehre in Deutschen Landen eingeführt und erhielt sich bald ein Jahrtausend hindurch nur, weil sie von Kindheit an den Deutschen eingetrichtert wurde, die sie den ihnen zuteil gewordenen Suggestionen unterlagen und glaubten, das Christentum sei die moralisch am höchsten stehende Religion.

Innerhalb des Christentums ist jedoch dem Juden ein Gegner in Gestalt des römischen Vapsttums entstanden, das die Weltherrschaft nun für sich beansprucht, indem es von der nachträglich konstruierten Gottessohnschaft des Stifters der driftlichen Religion, des Juden Jesus von Nazareth, ausgeht. Der Gottessohn Jesus habe dem Apostel Vetrus den Rang seines Stellvertreters verliehen, und dieser habe nun den Väpsten diese Stellvertretung vererbt. Als Stellvertreter Christi auf Erden erheben die Päpste nun, von ihrem Standpunkt aus durchaus logisch, den Anspruch auf die höchste Macht auf allen Gebieten des menschlichen Lebens. Sie haben schon längst erkannt, daß das Schlagwort, Religion habe mit Politik nichts zu tun, nichts als ein Schlagwort ist und daß die Volitik folgerichtig nur aus Religion gemacht werben kann. Wenn das Papsttum aus seiner "universellen", b. h. internationalen Einstellung beraus natürlich auch die Einheit von Glauben und Blut verneint, so erkennt es die Einheit von Glauben, Kultur, Recht und Wirtschaft voll an und handelt danach. Die heute noch stattfindenden Prozesse gegen die "beiligmäßig lebenden" Devisenschieber in Klöstern und Vikariaten liefern dafür einen einwandfreien Beweis.8

Diese beiben Mächte, Juda und Rom, streben also zur Weltherrschaft. Der Jude stellt sich die Erfüllung der ihm gewordenen Verheißungen etwa so vor, daß alle Völker der Erde zu einem Einheitstaat mit jüdischer Oberleitung zusammengefaßt werden, um dem Juden zu dienen. In diesem Weltstaat würde es keine Rassen und Völker geben, sondern einen rasselosen Völkerbrei, wie etwa im Mittelmeergebiet zur Zeit der Geburt des Christentums, wo der Jude mit ähnlichen Mitteln unter den Agyptern, Babyloniern, Griechen. Versern und Römern vorgearbeitet hatte, und wo deshalb das Christentum umso leichter Eingang fand — ohne solche ungeheuerlichen Blutopfer wie zum Beispiel im Sachsen- oder im Preukenlande. In dem jüdischen Weltstaat würde es nur eine Religion geben, die jüdisch-mosaische, wozu das Christentum eine Art Vorschule sein soll. Benjamin Disraeli, später Lord Beatonsfield, ein Vollblutjude und britischer Minister, sagte, daß das "Christentum — Judentum für das Volt" sei, "aber immer noch Judentum". Der Halbiude und Hocharabfreimaurer Graf Coudenhove=Rallerabi äukerte sich in seinem Blatt über die Bevölkerung des Vaneuropa, das eine Vorstufe für das jüdische Weltreich werden sollte, daß ihm dafür eine "eurasisch=negroide Rasse" am vorteilhaftesten erscheine, in der "die Juden als neuer Abel von des Geistes Gnaden" zu herrschen hätten. Eine weitere Bestätigung erbringen die sogenannten "Protokolle der Weisen von Zion".9

Der römische Weltstaat wurde von Augustin in seiner "Civitas Dei", Gottesstaat, geschildert. Auch darin haben "weder Juden noch Griechen"

Platz, sondern, nach dem Ausdruck eines Jesuitenblattes, eine aus allen Völkern und Rassen zusammengemischte "katholische Rasse". Die Führung beansprucht selbstverständlich der Priesterstand. Die Staatsform wird wie im jüdischen Weltreich eine Art "kommunistischer Theokrathie", d. h. Priesterherrschaft über kollektivierte und enteignete Sklaven sein.

Da beibe überstaatlichen Mächte eine gemeinsame Wurzel haben, den in der Bibel sußenden Jahwehglauben, haben sie auch gleiche Methoden in der Verfolgung ihres Endzieles. Und, trotz ihrer heftigen Konkurrenz, sind sie miteinander stets einig, wenn es gilt, den Widerstand eines sich auf seine Art besinnenden Volkes zu brechen und es auf die Knie zu zwingen. Die traute Gemeinschaft, in der Juden und Kömlinge gegen das völkische Deutsch- land hetzen, in der das reaktionär=römische Zentrum mit der jüdisch=freimaurerischen Sozialdemokratie die Weimarer Republik "gemacht" und regiert hatten, sind augenscheinliche Beweise für diese Tatsache.

Wie Rom sich des Jesuitenordens zum Kampf gegen die Ketzer — und auch gegen seinen Konturrenten Juda — bedient, der seiner Arbeitweise nach zu den Geheimorden zu zählen ist, so schiedt der Jude die ihm hörige und zumeist dem Blute nach aus Nichtsuden bestehende Freimaurerei im Kampse um die Verblödung und Zersetzung der Gosim vor. Leider verbietet mir der Raum, hierüber Näheres zu sagen. Ich muß den Leser an die Kampswerke von General Ludendorff, "Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse", "Schändliche Geheimnisse der Hochgrade", "Kriegshetze und Völkermorden" und "Wie der Welkfrieg 1914 — 18 gemacht wurde", sowie von E. u. M. Ludendorff, "Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende" und von Frau Dr. Ludendorff, "Ungesühnter Frevel an Luther, Lessing, Mozart und Schiller" dringend verweisen. Diese Werke gehören zum Küstzeug eines seden erwachten Deutschen, der seine Pflicht erkannt hat, sür die Volkserhaltung gegen seine Feinde zu kämpsen.

Wie ich schon sagte, müssen beibe überstaatlichen Mächte wangsläufig jedes arteigene, biologisch und geistig seine Art erhaltende Volt bekämpsen, da es durch seinen Bestand allein ihre Pläne bedroht und in Frage stellt. Der Jude wie der Papst sehen die ihnen gewordenen Berheißungen erst dann als erfüllt an, wenn alle Völker und Rassen ihren Glauben und ihre Herrschaft anerkannt und ihr eigenes Gesicht aufgegeben haben. Solange auch nur ein Volk frei bleibt, sind die Verheißungen Jahwehs nicht erfüllt und muß der Kamps weitergehen. Deshalb können sie sich mit Teilersolgen nicht begnügen, und wenn jemand zum Beispiel glaubt, daß sich Rom jemals damit zufrieden geben würde, wenn zwei Orittel des Deutschen Volkes Richtscholiken seien, der hat das Wesen des Papsttums nicht erkannt. Deutsch-

land wird solange von mehr oder weniger versteckten und "legalen" Glaubenskämpfen zerrissen werden, solange ein römischer Priester auf Deutschem Boden vor Deutschen Menschen predigt. Das ist eine schwerwiegende, aber leider nicht aus der Welt zu bringende Erkenntnis, der die Geschichte und die Lehre, mit der Rom steht und fällt, recht geben.<sup>10</sup>

Gegen die Erkenntnis seiner Art, gegen das völkische Bewußtsein richtet sich darum der unversöhnliche Haß beider überstaatlichen Mächte. Und da der Einfluß Rom-Judas auf allen Gebieten der Kultur größer ist, als der Durchschnittsdeutsche es im allgemeinen vermutet, so ist es keinesfalls verwunderlich, daß gerade einer der im Sinne der Volkserhaltung wichtigsten Zweige der Wissenschaft, die den biologischen Bestand der Völker sichernde Rassenkunde, so lange Zeit stiesmütterlich behandelt wurde und erst in jüngster Zeit mit dem zunehmenden Erwachen der Völker aus tausendjähriger christlicher Nacht wieder zum Ansehen und zu einer gewissen Höhe gekommen It.

#### Unmerfungen:

<sup>1)</sup> S. hierzu die Werke des Generals Ludendorff: "Kriegshete und Völkermorden", "Das Marne-Drama — der Fall Moltke-Hentsch", "Wie der Weltkrieg 1914—1918 gemacht wurde" und "Deutsche Abwehr — Antisemitismus gegen Antigosismus", sämtlich in Ludendorffs Verlag, München.

<sup>2)</sup> S. General Lubendorff, "Deutsche Abwehr - Antisemitismus gegen Antigosismus", S. Rehwalbt, "Der Kollektivstaat - bas Ziel Rom-Judas", Lubendorffs Verlag.

<sup>8)</sup> S. 1. Moses 26, 3-4, 5. Moses 7, 16 u. 22, 5. Moses 20, 14-16, 5. Moses 23, 10 u. 20, 1. Moses 3, 19, 4. Moses 33, 55 usw.

<sup>4)</sup> S. Dr. Mathilde Lubendorff "Erlösung von Jesu Christo", Lubendorffs Verlag, Munchen, Ernst Schulz, "Der Erug v. Sinai" im gl. Verlag.

<sup>5)</sup> S. Ev. Johannes, 4, 22.

<sup>6)</sup> S. Offenbarung Joh. 5, 9.

<sup>7)</sup> S. Ev. Matthäus 5, 18.

<sup>8)</sup> S. E. Ludendorff, "Deutsche Abmehr".

<sup>9)</sup> S. Ih. Fritich, "Zinonistische Protofolle", Sammer Berlag, Leipzig.

<sup>10)</sup> S. E. u. M. Ludendorff, "Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende", Ludendorffs Verlag, Munchen.

### Von Rassenfrage zu Rassenkunde.

Bis vor zwei Jahrhunderten hat es eine eigentliche Rassenkunde nicht gegeben. Die Wissenschaft stand unter schärfter kirchlicher Kontrolle, und alle neuen Erkenntnisse der Forschung, namentlich der Natursorschung mußten sich erst gegen den Terror der Kirche durchsetzen, wie es die Geschichte des Gallilei, des Kopernikus, des Giordano Bruno — der übrigens in dem Wahn des Oktultismus landete — und vieler anderer mehr beweist. An der biblisch festgelegten Schöpfunggeschichte durste, eine Zeit lang buchstäblich bei Todes-strafe, nicht gerüttelt werden.

Derselben Quelle verdankt auch die damalige Lehre über die Entstehung des Menschen und der Menschenrassen ihren Ursprung. Vor genau 5698 Jahren wurde von einem persönlichen Gott mit dem eigenartigen jüdischen Pluralnamen Elohim¹ aus Lehm der Mensch geschaffen. Aus einer amputierten Rippe dieses Menschen wurde ihm von dem gleichen Weltenschöpfer ein Beib gemacht, damit er nicht allein sei in der Welt. Das erste Menschenspaar wurde alsdann in einem vermutlich in Mespopotamien gelegenen Garten Eden angesiedelt, aus dem sie nach übertreten der ziemlich unverständlichen und unlogischen, von dem Gott mit dem Mehrzahlnamen gegebenen Haussordnung ausgewiesen und hinausgeslucht wurden. Die Wesenszüge der ersten Menschen zeigen im übrigen in der biblischen Darstellung unverkennbar jüdischen Charaster. Oder ist das Verhalten Adams, der sich beim sogenannsten Sündensall hinter seine Frau versteckt, etwa nicht ausgesprochen jüdisch? Um jüdischsten aber ist das Verhalten des Jehova selbst, doch eine nähere Unstersuchung darüber fällt nicht in den Rahmen der vorliegenden Arbeit.

Aus der Nachkommenschaft dieser von der Amtswissenschaft als solche anerkannten "Menschenahnen" entstanden auch die ebenfalls amtlich als solche anerkannten drei Stammväter aller Rassen, die drei Söhne des "Erz-vaters" Noah: Sem, Ham und Japhet. Nicht umsonst steht dabei Sem an erster Stelle und nicht nur dem Alter nach. Er gilt als Stammvater der semitischen Rasse, aus deren Schoß das von dem Weltenschöpfer der Bibel "auserwählte" Volk der Juden hervorging. Die hamitische Rasse umfaßte die Athiopier, die Neger u. a. schwarze Völker, die japhetitische die "weißen" Völker, darunter also auch uns Deutsche.

Solange die Indianer Amerikas, die Südseerassen, ja auch im Wesentlichen die "gelben" Völker Usiens unbekannt waren, war alles in schönster Ordnung. Mit ihrem Eintreten in den Gesichtskreis des bibelkundigen Europäers wurde die Sache schon komplizierter. Trothem hält z. B. die französsische Amtswissenschaft noch heute an dieser bestechend einsachen Rasseneinteilung, indem sie die nicht in diesen Rahnen passenden Völker mit sanster Gewalt und beide Augen zudrückend hineinzwängt.

Völker, deren Entrassung nicht so fortgeschritten war, wie beim französischen Volk, das selbst seine Muttersprache unter dem Einfluß des Mittelmeersistes einbüßte, gaben sich jedoch mit einer solchen Rassenkunde nicht zufrieden. Der göttliche Wunsch zum Wahren, der die freie Forschung beseelt, war damit nicht zufriedengestellt.

So traf zunächst der Schwede v. Linné, ohne allerdings an der biblischen Schöpfunggeschichte zu rütteln, eine neue Einteilung der bestehenden Menschenrassen, wobei er allein von geographischen Verhältnissen ausging. Es gab also nach seiner Theorie vier Menschenrassen: die Europäer, die Usiaten, die Ufrikaner und die Umerikaner. Australien war damals noch nicht bekannt. So einfach diese Einteilung war, so falsch war sie im Wesen. Trotz= dem mutete sie beinahe wie eine Auflehnung gegen die biblische "Wissenschaft" an. Immerhin hatte weder der Jude noch der Römling gegen diese Urt Rassenkunde etwas einzuwenden, da solche geographischen Bezeichnungen wohl auch in ihren angestrebten Weltreichen geduldet werden könnten. Gefährlicher war es schon, daß Linné dabei auch die äußeren Merkmale der verschiedenen Menschenrassen in sein Spstem einzuordnen versuchte, wie z. B. die Hautfarbe, die Karbe und Beschaffenheit der Haare und — und das war da s Gefährlichste — sogar die "Temperamente". Er brohte also in das Ge= biet hinüberzugreifen, auf dem sich beide überstaatlichen Mächte am unsicher= sten fühlten, in das Seelische.

Allerdings war das Linnésche System weit davon entsernt, das Richtige zu treffen. Wenn es dabei bliebe, so würde aus einer solchen Rassenkundeniemals eine Gefahr für die Überstaatlichen erwachsen.

Dreißig Jahre nach Linné und nach der Entdedung der Südseeinselwelt und Australiens vervollständigte Blumenbach nach gleichen Grundsätzen und unter Beachtung außerdem noch der Kopfform das Linnésche System und gabden verschiedenen Rassen solgende Bezeichnungen: Kausasser, Mongolen, Athiopier, Amerikaner, Malayen. Der Engländer Prichard baute auf dieser Grundlage sein ethnologisches Rassensystem auf, d. h. er griff bereits auf das Gediet der Kultur als rassebesstimmendes Merkmal über. Hier näherte sich die Rassensunde bereits der Wahrheit und wurde für die überstaatlichen Mächten zu einer Gesahr. Solange sie sich auf geographische Bestimmung der verschiedenen Rassen beschränkte, konnte sie geduldet werden. Jest änderte sich das Vild, obgleich Prichard und der in seine Fußstapsen tretende Horatio Hale noch völlig in christlicher Denkweise besangen waren und deshald keinen Blid für wahre Kulturunterschiede und Kulturverwandtschaften hatten.

Wir dürfen niemals außer Ucht lassen, daß für einen dristlich suggerierten Menschen das Christentum als die moralisch höchststebende Religion. als die Religion schlechtweg gilt. Die Gebote von Singi waren für ihn die Verkörperung der höchsten Moral, die Bergpredigt ihre Durchgeistigung durch Liebe. Der Chrift fühlte sich somit allen Nichtchristen turmhoch überlegen, und awar ohne ieden Beweis für die Berechtigung einer solchen ungeheuerlichen Überheblichkeit, einfach auf die suggestiv wiederholte Behauptung seiner Priester oder Vastoren bin. Er nahm für sich hinsichtlich der Religion und ber Teilnehmerschaft an dem jenseitigen Reich Gottes — nur eingeweihte Priester der römischen Kirche stellen sich dieses Reich durchaus "diesseitig" por — die Nachfolgerschaft in der Auserwähltheit des jüdischen Volkes in Unspruch, das seine Aufgabe als Wegbereiter und Wiege des Christentums erfüllt habe. Der Christ läßt neben sich höchstens eben dieses ehemalige auserwählte Volk gelten, und zwar allein des Verdienstes wegen, ein "monotheistisches" Volk zu sein, d. h. an einen persönlichen Gott zu glauben im vorteilhaften Gegensak zu fast allen anderen Völkern des Altertums und der Vergangenheit, mit Ausnahme der Christen. Abgesehen davon, daß zahlreiche Völker weder "Polytheisten" noch "Monotheisten" sind, sondern keinerlei persönliche Gottheit anbeten, den "Gott in eigener Brust" wähnen und sich bas ganze All gottdurchseelt vorstellen, wie z. B. unsere Ahnen in vordristlicher Zeit, bildet die Tatsache, daß ein Volk "monotheistisch" ist, keinesfalls ein Merkmal dafür, daß die Religion dieses Volkes "hochstehend" ist.

Eine Religion, die den Gläubigen "bessert", ist — abgesehen von ihrer Fähigkeit der Volkserhaltung — hochstehend. Eine solche, die es nicht vermag oder es gar nicht will, ist tiefstehend. Und das ganz unabhängig davon, wieviel und welche Götter die Religion zum Gegenstande der Verehrung macht.

Etwas anders verhält es sich mit der Fähigkeit der Religion, art= und volkerhaltend zu wirken oder im Gegenteil, seinen zunächst seelischen, kulturellen Niedergang und Tod, dem über kurz oder lang auch der politische, biologische Untergang gesehmäßig solgen muß, herbeizusühren. Sier hat die moralische Söhe oder Tiese einer Religion direkt keine Bedeutung. Sier hat nach den von Frau Doktor Ludendorff entdecken und begründeten Gesehen der lebendigen Volksseele lediglich der Umstand zu entscheiden: ist die Religion dem Volke arteigen, aus seinem ewigen Rasseerbgut geboren, oder ist sie ihm artsremd und künstlich aufgepfropst. Nur die arteigene wahre Volksreligion, d. h. eine solche, die aus dem Erbgut des Volkes schöpft und mit den Erkenntnissen der wissenschaftlichen Forschung im steten Einklang steht, vermag volkerhaltend zu wirken, sonst verborgene, schlummernde ungeahnte seelische Kräfte in dem Volk zu wecken und es für den Daseinskamps zu wappnen. Eine art-

fremde Religion wirkt sich mit der gleichen Gesetzmäßigkeit volktötend aus, wobei der zunächst unmerkliche seelische Verfall und die kulturelle Verwesung dem vielleicht erst nach langer Zeit folgenden biologischen Tod des Volkes vorausgehen.

Nach diesen beiden Gesichtspunkten ist also eine Religion zu bewerten, — nach der moralischen Höhe und nach der Befähigung zur Volkerhaltung. Und niemals nach der Anzahl der Götter.

Dem suggerierten Christen jedoch fehlt jeder Maßstab für eine solche Beurteilung. Seine Seelenhirten sorgen ja auch nach Kräften dafür, daß er ihn auch niemals sindet,—aus begreislichen Gründen, wenn man die Christenelehre unter diesem Gesichtswinkel einmal kritisch unter die Lupe nimmt. Für ihn ist Polytheismus tiesstehend, Monotheismus hochstehend, am höchsten stehend aber das Christentum. Dabei beten die gleichen Christen einen ziemelich unklaren drei einen Gott an.

Bei dieser Einstellung der suggerierten Christen ist es nicht verwunder= lich, daß es den Forschern nach Hale und Prichard nicht gelungen war, sich zur Erkenntnis der Rasse durchzuringen. Zudem sehlte ihnen das Verständnis dafür, daß die Rassensorschung kein Ding für sich sei, sondern nur in großer und tiefer allgemeiner Schau des Alls, seines Sinnes und seiner wahren Beziehung zu dem "Ding an sich" möglich. Der Jude und der Priester sorgten dafür, daß ihren Schäflein eine solche Schau nicht möglich war. Sie "atomisierten" die Wissenschaft, indem sie durch ihnen hörige und von ihnen suggerierte "Wissenschaftler" lehrten, daß es einen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Zweigen des Wissens und dem Wesen der Dinge nicht gebe. Das nach Immanuel Kant jenseits der Grenzen der menschlichen Vernunft stehende, unerforschliche und unergründliche "Ding an sich" ist ja für den Christen etwas durchaus Wesenhaftes. Zwar ist es "unbegreiflich in seinen Ratschlägen", jedoch mit bestimmten Attributen, die dogmatisch festgelegt worden sind, versehen. Gott ist Wesen, Geist, dreieinig, allmächtig, allwissend, allaütia, allgegenwärtig — und so fort. Wenn er also irgendwie mit der Wissenschaft in Verbindung gebracht werden kann, so nur sozusagen als strenger Zensor, wobei seine beilige und für alle Zeiten gültige Offenbarung, die Bibel, als Maßstab an die Ergebnisse der Menschenforschung anzulegen ist. Und da die Wissenschaft sich nicht bequemen konnte, sich in den engen und moderigen Sarg des jüdischen Mythenbuches hineinzuzwängen, trennte sie sich gern von jeder Beziehung zu dem "eifernden" Gott der Bibel. Zugleich aber verlor und verleugnete sie auch jede Beziehung zu dem Sinn der Schöp= fung und dem Sinn des Menschenlebens, sie "atomisierte" sich.

Solchen Bestrebungen der Überstaatlichen, unterstützt durch die orientalische Überheblichkeit der Christen, ist es auch bald gelungen, die Rassenkunde au spalten. Ein Teil der Forscher huldigte dem "somatischen" Vrinzip der Rassebestimmung, d. h. er ging darin lediglich nach körperlichen Merkmalen ber Menschen vor. Ein anderer bagegen schwor auf die "linguistische" Methode, d. h. er stellte die Sprache des Volkes in den Vordergrund. Das vorberrschende Merkmal aller dieser Spsteme war ihre rein mechanistische Denkweise, die niemals fähig war, zu dem Wesen der Dinge vorzudringen. Die Rultur, soweit sie überhaupt in Betracht gezogen wurde, wurde nach dem bekounten dristlich=jüdischen Maß gemessen. Zudem fehlte eine klare Unter= scheidung der Begriffe Kultur und Zivilisation, die allgemein durcheinander= geworfen wurden und falsche Werturteile über die Höhe der Kulturen herporriefen. So wurden Völker, die sich mit primitiver Lebensführung begnügten, jedoch wunderbare Epen und Mythen besaken, die ein tiefes und echtes Gotterleben verrieten, in der Regel als kulturell tiefstebend angeseben. Rultur ist gleich in Erscheinung getretenes Gotterleben eines Volkes.2 Dieses Gott= erleben tut sich fund in den von dem betreffenden Volt geschaffenen Rulturwerten. Die Zivilisation jedoch ist Vernunftarbeit zur Minderung und Abwehr der dem Volke drohenden Gefahren und Unbilden, sei es von der Natur, sei es von anderen Völkern.2 Die Kultur ist niemals zweckgebunden, sie ist in ihrem Wesen tief religiös, in dem Maße wie das betreffende Volk Religiösität erlebt. Die Zivilisation dagegen ist stets zweckgebunden und greligiös, d. h. in keiner direkten Beziehung zum Gotterleben, da sie dieses ebenso aut fördern wie gefährden kann.

Diese Definition der Begriffe Kultur und Zivilisation war bisher den Forschern fremd. Daher rühren die zahlreichen Fehlurteile über die Kultur-höhe vergangener und lebender Völker.

Der Jude scheint bereits zur Zeit der Entstehung des alten Testaments gewisse Kenntnisse der Vererbunggesetze gehabt zu haben. Bei dem unschöpferischen Charakter der jüdischen Seele, die lediglich die hervorragende Fähigkeit besitzt, sich fremdes Geistesgut anzueignen, sosern es den Bestand des jüdischen Volkes nicht gefährdet, um es freilich auf seine jüdische Urt zu verzerren und herabzuziehen, dei dieser durch die Geschichte und Kulturgesichichte des Judentums erwiesenen Eigenschaft des Juden3 ist es kaum anzunehmen, daß er diese Kenntnisse durch eigene Forschung erworden hat. Es ist eher möglich, daß er sie bei einem anderen, schöpferischen Volk "entliehen" und in seiner Gesetzgebung angewandt hat. Dem Christen aber hat er diese Kenntnisse zugleich mit der Glaubenslehre nicht mitvererbt. Oder vielmehr machte der Christ, der Priester, davon keinen Gebrauch, weil diese Erkenntnisse des Schaffung des erstrebten Gottesstaates auf Erden gefährden. Er ließ sie für den Juden, dem sie von Jahweh gegeben wurden, gelten, für den

Christen jedoch nicht. Die paulinische Formel, daß es in dem Reiche Christi, weder Griechen, noch Juden" geben werde, behagte ihm mehr.

Darum ist es nicht verwunderlich, wenn die Lehre von den Vererbunggesehen sich ursprünglich im blödesten Aberglauben erschöpfte und erst sehr spät in den Vordergrund als exakte Wissenschaft trat. Es ist ein seltsamer Scherz der Kulturgeschichte, daß der Vater der Vererbunglehre ein katholischer Mönch, der Augustiner Mendel war, auf dessen streng wissenschaftlichem System die heutige Rassenkunde baut. Es ist nur zu natürlich, daß seine Forschungen totgeschwiegen und erst nach längerer Zeit bekannt wurden, nachdem andere Forscher auf anderen Wegen zu gleichen Erkenntnissen gelangt waren. Da pochte natürlich die "katholische Wissenschaft" auf die Prioritätzechte ihres Glaubensgenossen, den sie zuerst am liebsten wohl zum Verstummen gebracht hätten, wie auch seine weiteren Untersuchungen, wie es heißt, spurlos verschwunden sind.

Unabhängig von Mendel gab der Franzose Gobineau den Anstoß der neuen Rassensorschung. Er wies auf die seelischen Momente hin, die als Rassemerkmale eine so große Bedeutung haben. Houston Stewart Chamber-lain, Theodor Fritsch u. a. traten in seine Fußstapsen, ohne jedoch zur völligen Klarheit zu gelangen. Die christliche Brille hinderte sie am klaren Sehen. Die Prosessoren Bauer, Lenz und Fischer legten den wissenschaftlichen Grundstock. Prosessor Dr. Günther solgte mit seinen Aussehen erregenden Werken über die europäischen Rassen. Die Rassenkunde näherte sich der Erkenntnis der Tatsächlichkeit.

In dem Lager der Aberstaatlichen wurde Alarm geschlagen. Juda und Rom rüsteten zur Abwehr der drohenden Gesahr. Sie verschrieen mit Hilse der ihnen hörigen Presse und des ihnen ergebenen Literatentums die meisten Forscher als "Antisemiteriche", als "Hatentreuzler", als Schwachsinnige und am Verfolgungwahn Leidende. Sie alarmierten auch die Fachwissenschaft, soweit sie ihrer habhaft werden konnten, um solche neuen Lehren und Theorien als Hirngespinste ohne sedes wissenschaftliche Fundament hinzustellen. Sie schwissen in den Kamps, die wie Einstein mit seiner Relativitättheorie — die übrigens in ihrem Wesen gar nicht sein Geistesprodukt ist — die Urteilskraft der Menschen trübten.

Es nutzte nichts. Die aus dem dunklen Gefühl heraus, aus dem Mahnen der im Weltkriege erwachten Volksseele geborene völkische Bewegung wuchs und erhielt eine immer festere wissenschaftliche Unterlage. Ihr Siegeszug war überwältigend und für sie selbst wohl unerwartet. Ihre Aufklärung drang in immer weitere Kreise des Volkes und bereitete den überstaatlichen Mächten entschieden mehr Kopfschmerzen als alle ihre politischen Erfolge.

Wie stand nun der Durchschnittsdeutsche der völkischen Bewegung gegenüber? Wie waren seine Kenntnisse auf dem Gebiete der Rassentunde und der Vererbunglehre beschaffen? Was gab ihm in dieser Hinsicht die Schule, deren erste Aufgabe doch Staats= und Volkserhaltung sein müßte?

Die Aberstaatlichen haben durch ihre Unterorgane hier aut vorgebaut. Der Durchschnittsdeutsche war mit dristlichem Hochmut blind gemacht und wußte sonst um die Dinge der Volkserhaltung nichts. Als ein "Mensch von Bildung" war er zwar in dem Götterhimmel der Hellenen, in der Mytholo= aie der Römer, der Aappter, der Assprer, der Verser, der Juden, ja selbst vielleicht in der indischen und buddhistischen Mystik recht zu hause, hatte aber eine nur dunkle Ahnung von dem Gottahnen unserer Vorväter, hatte wohl etwas von Edda, von dem Nibelungenlied gehört, wußte, daß Wotan mit seinen Einherieren in einem himmlischen Schloß namens Walhall zu kneipen pflegte, daß "die alten Deutschen tranken noch eins", auf Bärenfellen am Ufer des Rheins sitzend, daß üppige und durch Kleidung in jeder Beziehung behinderte behelmte Schlachtenjungfrauen, Walküren genannt, den Erwählten ibres Herzens Schlachtenglud und Minnepfänder zu schenken pflegten, wofür Bater Wotan sie durch Zauber strafte. Mehr wußte ein Durchschnittsbeutscher von der Altdeutschen Kultur nicht, höchstens vielleicht, daß da irgend ein seltsamer Baum eine unverständliche Rolle spielte. Das war alles, was die Wissenschaft dem Deutschen Volke über seine Vergangenheit zu sagen für nötig fand.

Sie lehrte, daß die alten Germanen "Politheisten" waren, also, im nachteiligen Gegensatzu den "auserwählten" Juden, nicht nur einen, sondern viele persönliche Götter und Halbgötter anbeteten, daß sie ihnen Schimmel und gar Kriegsgefangene opferten, und daß auch bei ihnen eine Priesterklasse betanden hat, die sich allerdings zum großen Teil aus Frauen zusammensetze. Im Allgemeinen aber lebten die Germanen von Jagd und Raub- und Kriegszügen, während die Frauen die häusliche Arbeit zu verrichten hatten. Der Acerbau wäre erst mit dem siegreichen Einzug der christlichen Missionare bekannt geworden.

Wie wissen heute, daß alles dieses unwahr ist. Daß unsere Uhnen lange vor Einbruch der Fremdlehre eine hohe Kultur besaßen, daß sie z. B. den Ackerbau vor etwa 5000 Jahren betrieben, als man weder von dem Juden Woses, noch von dem Juden Jesus etwas gehört hatte. Daß sie ein freies und großes Volk waren, in dem die Frau im Gegensatz zu den orientalisch verseuchten christlichen Staaten dem Manne durchaus gleichwertig geachtet wurde. Aber mit oben angedeutetem "Wissen" belastet stand die Masse des Deutschen Volkes dem völkischen Kampf verständnislos, ja ablehnend gegenüber.

Mit dieser strässichen Uhnunglosigkeit und orientalisch=drichstlichen Bor=eingenommenheit des Durchschnittsdeutschen hat die völkische Bewegung bei=nahe mehr zu kämpsen gehabt, als mit dem direkten Widerstand der über=staatlichen Mächte. Und trotzdem setzte sie sich in den Nachkriegssahren in einem Maße durch, mit dem Rom und Juda wohl nicht gerechnet haben. Das war eine Folge des von ihnen hervorgerusenen Weltbrandes, die ihnen höchst unerwartet kam.

Das geistige Fundament der sich auf dem siegreichen Vormarsch befindlichen völkischen Bewegung bildet die Rassenkunde. Und ihre amtlich anerkannten heutigen Erkenntnisse lassen sich in einer folgenden Definition des Begriffes Rasse zusammenfassen:

"Eine Menschenrasse ist eine Gruppe von Menschen, die sich durch den erblich en Gemeinbesitz leiblicher Merkmale und seelischer Eigenschaften von jeder anderen Menschengruppe unterscheidet und immer nur ihresgleichen zeugt."

Gegenüber der biblischen oder der Linneschen Rassenlehre weist diese Aufstallung einen gewaltigen Fortschritt auf, der den Aberstaatlichen große Kopfschmerzen bereitet. Aber nicht etwa, weil diese amtliche Rassentunde schon das Wesen der Rasse richtig erkannt hätte. Nein, weil diese Rassenlehre eine Vorstuse der wahren Rassensunde werden kann, die sich mit mechanistischem Vorgehen allein nicht begnügt, und das Wesen der Rasse auf den Sinn der Schöpfung und den Sinn des Menschenlebens bezieht.

<sup>1)</sup> Näheres s. Ernst Schulz, "Der Trug von Sinai", Ludendorffs Verlag, München. — "Elohim" ist eine hebräische Mehrzahlform und bedeutet eigentlich die Götter. In dem Bestreben, das Judenvolk als Vater des Christentums um jeden Preis zu einem monotheistischen, b. h. an einen Gott gläubigen zu stempeln, überseßen die Theologen dieses Wort ohne Zögern mit "Gottheit", "Das Göttliche".

<sup>2)</sup> S. Dr. M. Ludendorff, "Die Volksseele und ihre Machtgestalter - eine Philosophie ber Geschichte", Ludendorffs Verlag, München.

<sup>3)</sup> S. S. Rehwaldt, "Der Kollektivstaat, ein Ziel Rom-Judas", Ludendorffs Verlag.

<sup>4)</sup> Der älteste archäologisch festgestellte Pflug, der sich heute im Candesmuseum hannover bessindet, stammt aus der Zeit um 4000 vor der heute üblichen Zeitrechnung und zeigt eine solche technische und Formhöhe, die allein den Beweis erbringt, daß er auf eine lange Reihe technisch und formmäßig nicht so vollkommener Vorläufer zurücklicken muß.

<sup>5)</sup> S. Dr. M. Ludendorff "Das Weib und seine Bestimmung" und Wellinghusen, "Deutsche Frau, Dienerin ober Gefährtin", Ludendorffs Verlag, München.

<sup>6)</sup> S. General Lubendorff, "Wie der Weltfrieg 1914 - 18 gemacht murde", Ludendorffs Ver- lag, München.

<sup>7)</sup> Nach Dr. Richard Rein, "Bererbungslehre, Raffenpflege, Urgeschichte".

### Untwort auf die Rassenfrage.

Es dürfte heute also außer Zweifel stehen, daß die Rassenkunde nicht ein "Ding für sich" ist, und ohne Zusammenhang mit anderen Zweigen der Wissenschaft studiert und erforscht werden kann. Sie bänat ena mit der Spatenwissenschaft (Archäologie), der Vererbunglehre, der Kulturforschung, ja mit der gesamten Naturwissenschaft zusammen und kann eine Untwort nach dem "Woher" und "Warum" der Menschenrassen nur aus diesem Zusammen= hang heraus geben. Auch daß die Rassenkunde und die Vererbunglehre maß= gebliche Bedeutung in dem Kampf eines Volkes um die Arterhaltung, um sein völkisches Leben hat, ist in den letzten Jahren namentlich in Deutschland erkannt worden. Linné und seine Nachfolger waren sich über diese Tatsache durchaus im Unklaren. Sie verglichen, beobachteten und forschten aus dem dunklen und mächtigen Forschungdrange beraus, von dem göttlichen Wunsch zum Wahren dazu getrieben, ohne zu ahnen, welch verantwortungvolle Aufgabe im Sinne der Volkserhaltung sie damit übernommen haben. Alber auch diesenigen, denen die Vflicht oblag, von Amts wegen für die Erhaltung des Volkes zu sorgen, die bahnbrechenden Forschungen der Gelehrten auf dem Gebiet der Rassenkunde zu fördern und im praktischen Staatsleben zu verwerten, die Staatsmänner, batten keine Vorstellung darüber, was diese Korschungen für die ihnen anvertrauten Völker bedeuteten. In driftlichen ober freimaurerischen Suggestionen befangen, die beide im Grunde rasseverneinend sind, betrachteten sie all diese Systeme und Spekulationen als eine vielleicht im hiftorischen Sinne mehr oder weniger wichtige, im übrigen aber mußige Gedankenspielerei von Fachgelehrten und maßen der Rassensforschung nicht mehr Bedeutung bei, als 3. B. der Erforschung der atmosphärischen Verhält= nisse auf dem Mond oder auf dem Mars.

Diese Zeiten sind — wenigstens für das Deutsche Volk — vorüber. Ver=
erbunglehre und Rassenkunde stehen heute im Vordergrund selbst des Mit=
telschullehrplanes. Daß diesenigen, denen Klarheit über diese Dinge eine ungeheure Gefahr bedeutet, in Alarmzustand versetzt wurden, ist klar. Und welche
Wege Rom und Juda nunmehr beschreiten, um diese Gefahr abzubiegen,
werden wir im Nachfolgenden erst sehen. Sier will ich zunächst darlegen, was
den Aberstaatlichen ihr verbrecherisches Treiben in dieser Richtung erleichtert
und begünstigt, ferner gleichzeitig die Erkenntnisse zeigen, die der Rassensor=
schung eine unerschütterliche Grundlage geben und Irrwege mit der größtmög=
lichen Sicherheit ausschließen.

Wie ich schon oben sagte, verlor die Wissenschaft aus natürlicher Reaktion auf die jahrhundertelange Knechtung durch das Christentum mit der Zeit jeglich Beziehung zu dem Wesen der Dinge, zu Gott. Sie "atomisierte" sich und versiel immermehr der mechanistischen Denkungweise, da sie die Offenbarungen des Bibelgottes Jehova angesichts der wissenschaftlichen Erstenntnisse niemals als gültig anerkennen konnte. Einen anderen Gott und eine andere Offenbarung gab es nicht.

Namentlich für die Rassenkunde wirkte sich diese "Atomisierung" verhängnisvoll aus, da die Rassensorschung an die Arbeit ging, ohne Klarheit über den Sinn der Schöpfung und den Sinn des Menschenlebens zu haben. Denn nur aus der Beantwortung dieser beiden Fragen heraus kann auch die Rassensprage ihre endgültige Antwort erhalten.

Es ist ein Verdienst der Religionphilosophin Dr. Mathilde Ludendorff, auf diese Fragen eine erschöpfende Antwort gegeben zu haben, eine Antwort, die einerseits mit den Erkenntnissen der wissenschaftlichen Forschung in vollem Einklang steht, also keinen Glauben an Unmögliches verlangt, auf der anderen Seite aber aus unserem Deutschen Erbgut geboren ist und in seder freien, d. h. keinerlei Suggestionen erlegenen Deutschen Seele starken Widerhall sinzbet. Die Deutsche Gotterkenntnis, dargelegt in dem gewaltigen Schaffen der Philosophin, weist auch der Rassenschung den Weg, der sie zu Klarheit und Erkenntnis sühren wird.

Wenn ich nun hier den Versuch unternehme, die Erkenntnisse von Frau Dr. Ludendorff über die Entstehung, das Wesentliche und den Sinn der Rassen kurz wiederzugeben, so din ich mir dessen voll bewußt, nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Schaffen der Philosophin zu bringen, der durchaus nicht lückenlos ist und manch einem ernst nach den letzten Dingen sorschenden Leser nicht genügen wird. Ich ditte also, das Nachstehende als eine kurze Einführung zu dem Schaffen von Frau Dr. Ludendorff zu betrachten, und verweise ausdrücklich auf dieses Schaffen selbst.

Vorausschicken möchte ich noch, daß, wenn im Nachfolgenden von "Gott" und "Göttlichem" die Rede ist, keinesfalls der jüdisch-christliche persönliche und wesenhafte Gott Jahweh oder Jehova oder eine andere persönliche Gott- beit gemeint wird. Diese Bezeichnungen sind lediglich Menschenworte und Umschreibungen für das Unbegreisliche, das Wesen aller Dinge, das "Ding an sich", das zu begreisen oder zu beschreiben der menschlichen Vernunst durch die ihr von Natur gezogenen Grenzen verwehrt ist. Dieses Göttliche, das das All durchseelt und im Menschen die Bewußtheit erlangt, kann durch die Vernunst lediglich in seinen Gesehen, — den Naturgesetzen, sowie den Seelengesetzen, die die einzigen Offenbarungen des Gottes sind, — vernunstmäßig erkannt werden. In seinem Wesen, dem schwachen Abglanz dieses unvorstellbaren Wesens kann Gott nur erlebt und von seltenen genialen Menschen erschaut werden. Dies zur Klarstellung und Vermeibung von Irrtümern.

Nach der Deutschen Weltanschauung und Gotterkenntnis bildete der göttliche Wille zur Bewußtheit den Antried der Schöpfung des Alls. Die Schöpfung selbst war nicht ein einziger fortgesetzter Wilkürakt innerhald von sechs Arbeittagen, wie die christlich-jüdische Weltanschauung sie sieht, sondern vollzog sich nach ehernen und unumstößlichen Naturgesetzen — göttlichen Wilslensoffenbarungen, die nacheinander auftraten und den ununterbrochenen Gang der Entwicklung (der Darwinschen "Evolution") bewirkten. Harmonisch und gewaltig wirkten sich die göttlichen Willensoffenbarungen, die wir Naturgesetze nennen, im Kosmos aus und wirken noch heute, ohne daß ein einziger Verstoß dagegen, eine einzige Korrektur notwendig wurden, an welche die Christen glauben und die sie "Wunder" nennen. Das gesamte All und die göttliche Harmonie der Naturgesetze sind selbst ein gewaltiges Wunder, und es bedarf keinerlei Umwerfen und Umstoßen dieser ewigen Gesetze, um die undorstellbare Erhabenheit des göttlichen Willens zu "beweisen".

Solange das Ziel der Schöpfung nicht erreicht war, d. h. solange der göttliche Wille zur Bewußtheit nicht Erfüllung gefunden hatte, war die "Evolution", das Entstehen immer neuer Arten auf der Suche nach Bewußtsein,
notwendig. Die Wissenschaft nennt die ungeheuere Zeitspanne, in deren Verlauf die Ledewesen die Fähigseit besaßen, im Ledenskampse erwordene Eigenschaften zu vererben und so neue, für bestimmte Bedingungen des Kampses
um die Arterhaltung besser gerüstete Arte entstehen zu lassen, "plastisches
Zeitalter". Dieses Zeitalter erstreckte sich auf ungezählte Millionen, ja Milliarden von Jahren und hörte mit dem Augenblick auf, da die äußeren, d. h.
biologischen und tosmischen, und die inneren, seelischen Vorbedingungen dazu
geschaffen waren, daß eine Art von Ledewesen Bewußtheit erlangte und der
ehrenvollen und verantwortungvollen Aufgade teilhaftig wurde, Gottes Bewußtsein auf Erden zu werden.

Das höchststehende Säugetier wurde Mensch. Diese Menschwerdung war ein vornehmlich seelischer Vorgang, der allerdings nur unter bestimmten tosmischen und biologischen Verhältnissen erst möglich wurde. Ausgelöst wurde dieser Vorgang wahrscheinlich durch eine äußere Erscheinung, durch eine gewaltige Naturtatastrophe. Aber er spielte sich in der Seele des Menschenpaares ab in Form eines gewaltigen Erlednisses, das ein unauslöschliches "Engramm" in die Hirne der ersten Menschen eingrub und so gewaltig war, daß es sich sogar auf die unsterdlichen Keimzellen dieser Menschenahnen übertrug und somit auf unzählige Generationen von Nachsommen weitervererbt werden konnte. Die Nachkommen dieses ersten Menschenpaares waren also keine unterdewußten Tiere mehr, sondern bewußte Menschen, d. h. sie besachen die Fähigkeit, die Umwelt auf ihr Ich zu beziehen und das Geset von Ursache und Wirtung zu ersassen.

Wie sich das im Einzelnen zutrug, werden wir wohl niemals mit voller Sicherheit erfahren. Das ist auch an sich nicht wesentlich, ebensowenig wesentlich wie die Frage, ob nur ein Menschenpaar die Bewußtheit erlangt und diese "Menschenwürde" auf die Nachkommen vererbte, oder ob mehrere Paare zugleich Menschen wurden. Nach der philosophischen Schau von Frau Dr. Ludendorff hat sich die Menschwerdung jedenfalls auf diese Weise vollzogen.

Das Ziel der Schöpfung war somit erreicht. Das "plastische Zeitalter" für die unbewußten und unterbewußten Lebewesen war abgelausen. Die Ent=stehung neuer Urten von Tieren und Pflanzen hörte auf. Denn die Schöp=fung war vollbracht, der Gott hatte Bewußtheit erlangt.

Wenn jedoch dieses erste Menschenpaar sein Gotterleben gleichmäßig auf alle seine Nachkommen vererbt hätte, so wäre dadurch eine gewisse Zwangs= läusigkeit und Einheitlichkeit des Gotterlebens ein für allemal und für alle Menschen sestgelegt. Dies würde jedoch zu dem göttlichen Willen in Gegensatz stehen, der Freiwilligkeit und Mannigsaltigkeit des Gotterlebnisses erstrebt. Durch die ganze Schöpfung geht wie ein roter Faden die Freiheit und die Freiwilligkeit hindurch. Niemals wurden Viele Ahnen neuer Arten, sonstern immer nur Einzelne, besonders Befähigte, Geniale,3 die neue Offensatzungen des göttlichen Willens vermöge ihrer Genialität erlauschten und in deren Sinne wirkten — unbewußt oder unterbewußt. So war es auch beim Menschen.

Der göttliche Wille zur Mannigfaltigkeit des Gotterlebens konnte sich mit einem gleichmäßigen, zwangsläufig vererbten Gotterleben nicht zufrieden geben. Und so dauerte das "plastische Zeitalter" für die Menschen nach der Menschwerdung und Ende dieses Zeitalters für die unbewußte und unterbewußte Welt noch an, die Mannigfaltigkeit des Erbgutes gewährleistet war.

Unter den Nachkommen der Menschenahnen sonderten sich nach dem Charakter der Träger zunächst zwei Gruppen ab: Menschen, deren Charakter "revolutionär", d. h. wandelfroh, und solche, deren oberster Charakterzug "Konservativismus", d. h. beharrliches Festhalten an dem Althergebrachten war. Zwischen diesen Polen gab es zudem noch zahllose Zwischenstusen.

Ferner unterschieden sich zwei weitere Hauptgruppen unter den Nachkommen der Menschenahnen. Frau Dr. Ludendorff nennt die eine dieser Gruppen, von einem Bildvergleich ausgehend, "Lichtmenschen", die andere aber "Schachtmenschen". Es würde zuweit führen, wenn ich hier diese Bezeichnungen näher erklären sollte. Ich muß den Leser auf das Werk von Frau Dr. Ludendorff "Selbstschöpfung" verweisen. Hier genügt die Feststellung, daß in der Stunde des rasseschen Erlebens der Ahnen der ersten Gruppe in ihrer Seele das Göttliche, das Gotterfüllte einen Sieg über Ungöttliche, das Widergöttliche davongetragen hatte. Z. B. hat der eine Ahn die tierhafte Angst vor irgend etwas Finsterem, Gewaltigem in sich überwunden, um eine edle Tat zu vollbringen. Die Folge davon war, daß er in seiner Seele ein Erleben des Stolzes, der Freiheit und der Ebenbürtigkeit dem Furchtbaren und Gewaltigen gegenüber hatte. Und dieses Erleben war wierderum so gewaltig und sein ganzes Wesen aufwühlend, daß es sich — wie das Erleben der Menschwerdung — als ein unauslöschliches Engramm in das Hirn des Ahnen eingrub und auf seine Keimzellen übertrug, um auf die Nachkommen vererbt zu werden. So entstanden die Rassen mit "Lichtereligion".

Bei einer anderen Gruppe von Rassenhnen war das Erlebnis gegensätzlicher Art Anlaß der Rassenschöpfung. In ihnen unterlag das Göttliche und Gotterfüllte in der Stunde der Rassenschöpfung dem Ungöttlichen, Widergöttlichen. So konnte z. B. die Angst um das eigene Leben angesichts einer gewaltigen Naturkatastrophe den Ahn um einer Meintat an anderen Menschen bewogen haben. Und auch dieses Erlebnis war so überwältigend und einschneidend, daß es sich als Engramm der Vorstellung der eigenen Minderwertigkeit dem Furchtbaren gegenüber, der eigenen Abhängigkeit und knechstischen Ergebung in sein Los in sein Hir eingegraben und auf die unsterblichen Keimzellen übertragen hat. So entstanden Rassen mit "Schachtreligion".

Diese beiden großen Rassengruppen — die mit Lichtreligion und die mit Schachtreligion — wurden mit den Charaktereigenschaften der Rassenahnen verschmolzen. Und so unterscheiden wir nach Frau Dr. M. Ludendorff vier Hauptgruppen der Menschenrassen:

Rassen mit Lichtreligion und wandelfrohem Charakter, Rassen mit Lichtreligion und beharrlichem Charakter, Rassen mit Schachtreligion und wandelfrohem Charakter und Rassen mit Schachtreligion und beharrlichem Charakter.

In diese vier Hauptgruppen ordnen sich zwangslos all die mannigfaltigen lebenden und ausgestorbenen Menschenrassen, die sich neben den verschiedenen Abstusungen des Rasseerbgutes auch nach biologischen Merkmalen unterscheisen. Somit sind die "somatischen", d. h. körperlichen Unterschiede der Rassen nicht primär. Zudem sind gerade diese Merkmale häusig "rezessiv", d. h. überdeckbar und bilden dadurch eine höchst unzuverlässige Handhabe bei der Bestimmung der Rassezugehörigkeit.

Die Rassen mit Lichtreligion haben Freiheit, selbstbewußten Stolz und aufrechte Haltung dem Göttlichen gegenüber als Merkmal. Die Rassen mit

Schachtreligion bagegen — knechtischen Sinn, Demut und Furcht vor dem Göttlichen. Und von beiden diesen Gruppen gibt es solche, die ihrem Rasse-charakter nach konservativ, d. h. an dem Althergebrachten sesthaltend und zum Dogmatismus neigend sind, und solche, deren wandelfroher Charakter sie dur häufigen Aberprüfung ihrer Glaubenslehre und zu deren Angleichung an die Erkenntnisse der wissenschaftlichen Forschung befähigt, die also ihrem Wesen nach revolutionär sind.

Natürlich ergeben diese vier Hauptrassengruppen nur die philosophisch erschauten Rassentpen. In Wirklichkeit gibt es eine große Anzahl der Rassen, die nur Zwischenstusen zwischen diesen Hauptgruppen bilden. Dieser Umstand erschwert natürlich die Einrubrizierung eines Volkes oder einer Rasse in eine bestimmte Gruppe, da zudem wesentliche Züge des Rassecharakters und des Gotterlebens von weniger wesentlichen überdeckt werden können. Außersem aber bietet die heutige Kultursorschung, die entweder von der schon erwähnten christlich-jüdischen Überheblichkeit und Farbenblindheit oder von der materialistischen Seuche stark angekränkelt ist, eine äußerst unsichere Grundslage zur Weiterbehandlung der Rassenstange. Eine grundlegende Überprüsung der Ergebnisse kulturgeschichtlicher Forschung ist also Vorbedingung der endgültigen Lösung der Rassenstange.

Das eine steht aber nach den Erkenntnissen des Schaffens von Frau Dr. Ludendorff einfürallemal fest: das Wesentliche für die Rassenbestimmung ist nicht das Körperliche, "Somatische", sondern das Seelische, das Gotterleben.

Nachdem nun die Mannigfaltigteit des Gotterlebens gesichert und seine Vererbung gewährleistet war, lief auch für die Menschen das plastische Zeitalter ab. Doch innerhalb der Rassen bildeten sich teils durch seelische Eigenbeiten, teils durch klimatische oder geographische Einwirtungen die einzelnen Völker. Wie der einzelne Mensch eine Persönlichkeit innerhald seines Volkes, ein "einziger Atemzug Gottes" ist, so bilden auch die einzelnen Völker selbstständige, einzigartige und nie wiederkehrende Rassepersönlichkeiten, unterschiedlich nicht nur durch geographisch Lage und Sprache, sondern vor allem durch die Färbung des Gotterlebens, die Kultur. Griechen und Perser, Inder und Sumerer waren Zweige der gleichen nordischen Rasse, zu der auch die Germanen, also auch wir Deutsche angehören. Und obgleich das Gotterleben dieser Völker, soweit es sich noch aus den zum Teil recht spärlichen Resten ihrer arteigenen Kultur rekonstruieren läßt, gemeinsame Züge der nordischen Lichtreligion wandelfrohen Charakters ausweist, zeigt es bei sebem dieser Völster eine bestimmte Kärbung, die nur ihm allein eigentümlich ist.

Einem aufmerksamen Beobachter der Kulturen wird es dabei auffallen, daß die Kulturen der Schachtreligionen einander stark ähneln, als wäre die

eine ein Abklatsch der anderen. Die Kulturen der Völker mit Lichtreligionen dagegen weisen auffallende Unterschiede miteinander auf. Dies ist leicht zu erklären. In der Stunde des rasseschöpferischen Erlebens stand der Ahn einer Rasse mit Schachtreligion unter der Herrschaft seines unvollkommen, glücksaierigen und schmerzfliebenden falschen Selbsterhaltungwillens. Dies bedingte mit geringen Abweichungen die eine Richtung des Erlebens. Nur noch sein persönlicher Charafter, der im Rasseerbgut zum Rassecharafter wurde, gab dann noch den Ausschlag. Das Wesen der Rasse blieb sich bei allen Abnen ber Rassen mit Schachtreligion gleich: Demut, Kurcht und knechtischer Sinn dem Gotte gegenüber. Bei den Ahnen der Rassen mit Lichtreligion errang bagegen in der Zeit des rassegebärenden Erlebens die eine der fünf göttlichen Offenbarungen den Sieg, die in jeder Menschenseele schlummern: der göttliche Wunsch zum Guten, der die Moral des Menschen bestimmt, der Wunsch zum Wahren, der den Menschen anspornt, die Gesetze der Erscheinungwelt zu erforschen und über die letten Dinge nachzusinnen, der Wunsch zum Schönen, der den Menschen befängt, das Schöne im All und in der Menschenbrust nicht nur bewuft zu erleben, sondern dieses Erleben zu ermöglichen und sich diesem Wunsch gemäß zu betätigen (Kunstschaffen), ferner der göttliche Stolz und der daraus geborene Mut, allen Gefahren und Unbilden zu troken, und endlich das göttlich gerichtete Lieben und Hassen, das für die Volkserhaltung und für die Sicherung der Selbstschöpfung zur Vollkommenheit so bedeutungvoll ist. Eine dieser Offenbarungen, vielleicht aber auch mehrere zugleich standen in der Seele des Rassenahnes im entscheidenden Augenblick im Vorderarund und vererbten sich dann auf die Nachkommen. Dadurch ergibt sich eine schier unübersehbare Mannigfaltigkeit der Rassen mit Lichtreligion, vielmehr deren Kulturen.

Über die Gefahren der biologischen Rassenvermischung ist man sich im Deutschen Volk im klaren. Wan weiß auch, daß eine Blutmischung zwischen Vertretern zweier "verwandten" Rassen nicht so verhängnisvoll im Sinne der Volkserhaltung ist, wie eine zwischen zwei "heterogenen" Rassen, d. h. solchen, deren Rasserbgut start unterschiedlich ist. Es steht heute wissenschaftslich sest, daß solche "heterogenen" Blutmischungen den Tod eines Volkes bringen müssen. So kann man ermessen, welche Bedeutung die Erkenntnisse von Frau Dr. Ludendorff gerade auf dem Gebiete der Rassenkunde haben, die zuerst die sichere Möglichkeit geben, sehlerlos zu entscheiden, welche Völker und Rassen als "verwandt" und welche als "heterogen" zu gelten haben.

Eine ebenso hohe Bedeutung im Sinne der Volkserhaltung besitzt die Erkenntnis der Volksseele als Realität. Die Bezeichnung "Volksseele" gebrauchten schon früher Dichter und Politiker, jedoch mehr als eine dichterische Umschreibung eines verworrenen und unbestimmten Begriffes. Man sprach vom "Rochen der Volksseele", von "Widerstand der Volksseele" und meinte damit etwa dasselbe wie mit der berücktigten "öffentlichen Meinung". In ihrem gewaltigen Wert "Die Volksseele und ihre Machtgestalter — eine Philosophie der Geschichte" wies nun Frau Dr. Ludendorff nach, daß die Volksseele, das geistige, kulturelle unsterbliche Rasseerbgut, eine Realität ist und daß erst sie den Einzelmenschen befähigt, das Volk als eine lebendige organische Einheit, deren Teil er ist, zu erleben und nicht als ein mechanisch zusammengewürseltes Gesüge, das man nach Belieben umbauen und aufbauen könnte. Die Volksseele ist die Hüterin des artgemäßen Gotterlebens, dessen Fortsbestehen wiederum den Bestand des Volkes sichert. Der Ersat eines artgemäßen Gotterlebens mit einem artsremden wirkt sich gesetzmäßig wie eine töbliche Vergistung des Volkes, das an diesem artsremden Gift über kurz oder lang zugrunde geht.

Im gleichen Werk führt Frau Dr. Lubendorff den Nachweis, daß die Volksseele und somit das Volk "potentiell unsterblich" sind, d. h. kein natür= liches Todesmuß wie der einzelne Mensch kennen. Das Volk kann danach lediglich eines gewaltsamen Todes sterben, entweder durch Wassengewalt, oder durch biologisches Gift der Blutmischung, oder endlich durch seelisches Gift der artsremden Religion, bezw. einer den Erkenntnissen der wissenschaft= lichen Forschung Hohn sprechenden Oktultlehre, was im Grunde dasselbe ist.

Daraus ergibt sich die schwerwiegende Tatsache, daß die heute weit verstreitete Meinung, die Völker seien gleichen Schicksalen unterworfen wie der einzelne Mensch, d. h. Kindheit, Jugend, Reise, Alter und natürlichen Alsterstod kennen, eine äußerst verhängnisvolle Irrlehre ist. Verhängnisvoll deshalb, weil sie das verbrecherische Treiben der Überstaatlichen und die tödsliche Wirkung von Fremdlehren verschleiert und die Völker damit um die Früchte des Studiums der Vergangenheit bringt. Denn nur aus den Erschrungen der Vergangenheit können die Völker die Weisheit schöpfen, die ihnen vortrefsliche Waffen im Kampf um die Selbsterhaltung bietet. Ausden Fehlern der vergangenen Völker und Geschlechter können die Lebenden lernen, wie sie für ihr eigenes Volk in der gegenwärtigen Lage die drohens den Gesahren zu meistern haben.

Es gibt keine jungen und alten Völker, auch wenn sie nicht alle gleich= zeitig entstanden. Die Völker sind ewig jung, solange ihre unsterbliche Volks= seele lebt, solange sie ihr arteigenes Gotterleben leben, solange sie sich blut= rein halten, kurz, solange sie gesund sind. Und wie man einen Gewalttod oder einen Gisttod abwehren und vermeiden kann, das zeigt eben das religion= philosophische Schaffen von Frau Dr. Ludendorff. Daß alle diese Erkenntnisse der Rassenkunde die einzig mögliche Grundlage zum Erfüllen ihrer volkerhaltenden Aufgabe bieten, dürste somit jedem Unvoreingenommenen klar sein. Die Rassenkunde wird daran niemals vorübergehen können, wenn sie nicht Irrwege beschreiten und zu einer Wasse der überstaatlichen Volksseinde werden will.

<sup>1)</sup> S. Frau Dr. M. Lubendorff: "Triumpf des Unsterblichkeitwillens", "Der Seele Ursprung und Wesen" (drei Teile), "Der Seele Wirken und Gestalten" (drei Teile) und, als Einführung, "Aus der Gotterkenntnis meiner Werke", sämtl. Ludendorffs Verlag, München 19.

<sup>2)</sup> Griechisch "das Eingeschriebene", dauernde Beränderungen der Gehirnsubstanz, entstanden unter Einwirkung bestimmter Reize (Eindrude), miteinander in bestimmtem Zusammenhang ftebend. Sie werden bei ähnlichen Reizen wieder ausgelöst.

<sup>3)</sup> hier nicht im üblichen, sondern im philosophischen Sinne, gleich ,, Gotterfüllt".

<sup>4)</sup> Raffereine Bölker find nichts wie einzelne Raffeperfonlichkeiten, wie der einzelne Mensch eine Einzelperfonlichkeit, "ein einziger, niewiederkehrender Atemzug Gottes" innerhalb eines Volkes ift. Darum kann man wohl, ohne fehlzugehen, Volksseele gleich Raffeerbgut sesen

## Die Überstaatlichen in die Verteidigung gedrängt.

Die Erkenntnisse der amtlichen Rassenforschung versetzten schon beide überstaatlichen Mächte in Alarmaustand. Aber erst die tiefe und weite religion-philosophische Schau von Frau Dr. M. Lubendorff ließ die Gefahr in ihrer ganzen Größe vor ihnen erscheinen. Es handelt sich dabei nämlich nicht mehr um Teilerkenntnisse, die eine Verwirklichung Rom-Judas Pläne schlimmstenfalls aufschieben könnten. Es handelt sich um eine Gesamtschau, um eine umfaßende Erkenntnis des Alls und zugleich auch des Wesens der überstaatlichen Mächte, das von dem Hause Ludendorff auf die Drehscheibe gesetzt wurde. Und zu diesem Wesen gehört eben, daß sie stets nur im Dunteln wirken, solange sie noch nicht den vollen Erfolg errungen haben. Stellt man die überstaatlichen Mächte mit ihren Unterorganisationen in den grellen Scheinwerferlichtkegel, so büßen sie all den Zauber des Geheimnisvollen ein, ber sie im Kinstern unüberwindlich macht. Nacht und bloß stehen sie da vor ben Augen der aufhorchenden Völker in all ihrer teuflischen Hählichkeit. Ihr Unblid vermag niemand mehr anzuloden, er stößt ab. Die Deutsche Weltanschauung bietet die einzig wirksamen Waffen zur Abwehr der hinterlistigen Unschläge Rom-Judas und anderer geheimen und offenen Volksfeinde.

Alus diesen Erwägungen heraus mußten die Aberstaatlichen handeln, damit die umstürzenden Erkenntnisse die Völker, namentlich das Deutsche Volk, dessen Volksseele mit am wenigsten von christlichen Suggestionen umnebelt ist, — wenn auch in einem erschreckenden Maße — nicht oder nur mangelschaft und verzerrt erreichen. Die Mittel, die sie zu diesem Zweck anwandten, sind im Grunde so alt wie die überstaatlichen Mächte selbst. Es sind Mittel des Trugs und Terrors, je nachdem sie gerade in dem Augenblick und an dem Ort anwendbar waren.

Zunächst versuchten sie den Träger der Erkenntnis, das Haus Ludendorff, auf alt bewährte Urt und Weise zu verschweigen, totzuschweigen, was ihnen aber auf die Dauer nicht gelang. Der Auftlärung= und Freiheitkampf des Hauses Ludendorff drang ins Volk und gewann sesten Boden. Darauf wandten Rom und Juda in treuer Bundesgenossenschaft das andere Mittel an, das der Verleumdung und der persönlichen Verunglimpfung. Es sanden sich verwahrloste und üble Burschen genug, die ihnen dabei mit Begeisterung Handlangerdienste leisteten, weil sie es nicht ertragen konnten, daß es auch eble und geniale Naturen gibt. Dieser Schmähkampf wird auch heute noch

von Hörigen der Überstaatlichen und von Menschen, die auf deren Lügen hereingefallen sind, allerdings mit immer mehr schwindendem Erfolg, geführt. Der Grundsatz ist einfach: feste darauflos verleumden, etwas bleibt immer hängen!

Gleichzeitig versuchten die Aberstaatlichen, ihre Getreuen in die nächste Umgebung des Hause Ludendorff zu schmuggeln und so den Kampf General Ludendorffs von innen heraus lahmzulegen. Über furz oder lang wurden aber diese geheimen Sendlinge Roms und Judas in ihrem Wesen erkannt und mußten überstürzt und mit wütendem Gekeise ausscheiden, um die Reihen der Schmäher und Verleumder zu verstärken. Zudem ist der Kampf des Hausscheise Ludendorff ein weltanschaulicher und religiöser Kampf, in dem nicht nur Worte und Einzeltaten, sondern das gesamte Leben des Kämpfers für die Beurteilung seiner Person maßgeblich ist. Es ist da nicht so wie z. B. bei den studentischen Korporationen, die von ihren Mitgliedern tadelloses Auftreten sorderten, solange diese in "Couleur" waren, d. h. Band und Müße trugen, die die betrefsende Korporation anzeigten, und ein oder auch beide Augen zuschückten, wenn sie "in Schwarz", d. h. ohne Band und Müße waren.

Wo sie es konnten, versuchten es Rom und Juda auch mit Terror, staatlicher oder privater Art. Sie ließen durch ihre Schäflein, durch katholische Gesellenvereine, Kongregationen oder auch andere Verbände die Aufklärungversammlungen sprengen, Aushangstafeln stehlen und einzelne Kämpfer der Bewegung überfallen. Nur allzu willig gab der "weltliche Arm"
ber Weimarer Republik dem Drängen namentlich der darin maßgebliche Rolle
spielenden Romkirche nach und schritt gegen die Bewegung oder das Kampsblatt des Feldherrn ein. Und heute erleben wir z. B. in der Vatikankolonie
Deutschösterreich den schäfsten staatlichen Terror gegen alle Geisteserzeugnisse des Haufes Ludendorff, wobei es für den romhörigen Staat keinen
Unterschied macht, ob diese Werke gegen Rom oder gegen Juda und Freimaurerei gerichtet sind. Ihre völkische und volkerhaltende Grundlinie ist es,
die ihn zu diesem Vorgehen treibt.

Ein weiteres, ebenso altbewährtes Mittel Rom-Judas ist die Verfälschung und Verwässerung der ihnen gefährlichen Erkenntnisse. So versuhren sie auch mit den Erkenntnissen der volkerhaltenden Rassenkunde. Ich sagte schon, daß sie in der Vergangenheit dieses Mittel parallel mit dem Terror angewandt haben. Zuerst hielten sie starr an der biblischen Rassengeschichte, doch als sie durch die freie Forschung aus dieser unhaltbaren Stellung hin-ausgedrängt wurden, setzen sie sich an die Spitze dieser Forschung und führeten sie sur lange Jahre auf Irrwege, die ihnen und ihrem Bestand ungefährelich wurden. Dabei trat ein Unterschied in der Haltung Roms und Judas

zutage, der grundsätzlicher Natur ist und mit dem Wesen dieser beiden Mächte zusammenhängt.

Wie ich schon sagte, wurzelt das Christentum, namentlich das römische Christentum sest und unlöslich in der Bibel. Es kann und darf somit nicht einen Strichelchen daraus preisgeben, ohne seine Grundlage aufzugeben und aufzuhören, Christentum zu sein. Und da die Weltherrschaftansprüche der römischen — wie seder anderen christlichen — Priesterschaft lediglich aus dem Christentum, aus der Bibel hergeleitet werden können und ihr Dogmenge-bäude, worauf sich diese Ansprüche stützen, wie sedes künstlich konstruierte, starr ist, müssen die Priester an der Gesamtheit der "heiligen Schrift" in ihrer einmal gegebenen Auslegung für alle Ewigkeit sesthalten.

Deshalb darf sich Rom als Kirchenmacht niemals in Diskussionen mit der Rassenkunde einlassen. Es kann sie lediglich staatlich verbieten, wie wir es heute in Deutschösterreich erleben, oder kirchlich ablehnen, wo die Macht zu einem Verbot nicht ausreicht. Dadurch befindet sich Rom Juda gegenüber in Hinterhand. Durch Terror ist eine Idee nicht zu beseitigen, sonst hätten Gallilei und Kopernikus umsonst gelebt und wir würden heute noch in der Schule gelehrt bekommen, daß sich die Sonne um die Erde drehe.

Die Seele der katholischen Kirche bildet der Jesuitenorden, der ein her= vorragendes Unpassungvermögen im Lause der Jahrhunderte bewiesen hat. Und da diesem Orden alle Mittel des Kampses gegen die Retzer heilig und erlaubt sind, wenn sie von seinem Oberhaupt, dem Ordensgeneral oder dem "gleichsam gegenwärtigen Christus", wie er nach der jesuitischen Geheimlehre heißt,<sup>1</sup> angeordnet werden, so scheuen seine Hörigen nicht davor zurück, in die seindlichen Reihen zu schleichen, um den Feind vertarnt umso sicherer zu treffen. Die Jesuiten haben ihre Leute nicht nur in den Hochgraden der Freimaurerei, sondern auch in vielerlei Oksultgesellschaften, ja auch sicher in der völksichen Bewegung selbst. Die Aufgabe dieser vertarnten Jesuiten ist, die Tätigkeit der Organisationen, die sie aufgenommen haben, nicht nur zu überwachen, sondern auch lahmzulegen und abzubiegen.<sup>2</sup>

Der Jesuit befleißigt sich also, auch in der Rassenkunde festen Fuß zu fassen und sie von innen heraus zu vergiften. Doch hier ist seine Tätigkeit von der des Juden nicht zu trennen.

Der Jude sah nun die ihm durch das Erwachen des völkischen Bewußtseins drohende Gefahr bereits seit Jahren voraus und legte, wie es einmal seine Art ist, verschiedene Eisen ins Feuer, um dieser Gefahr zu begegnen. Ich sprach schon von der freimaurerischen Beeinflussung der Wissenschaft, die parallel mit der christlichen vor sich ging. Heute "ziehen" diese beiden Mit-

tel nicht mehr so, wie vor Nahren. Seit 1927 steht das Logentum im grellen Licht auf der Drehscheibe, durch General Ludendorff als das enthüllt.3 was es in seinem Wesen ist: als ein Werkzeug und Handlanger des eingeweihten Juden in dessen Jahrhunderte altem Kampf um die Weltherrschaft. Die Logen in Deutschland mußten sich überdies auflösen. Auch das Christentum beginnt, den Boden unter den tönernen Küken zu verlieren, ebenfalls durch General Ludendorff als Vropagandalehre für das Judentum entlarpt und von Frau Dr. Mathilde Ludendorff des fadenscheinigen Glorienscheines der "Religion der Liebe" entkleidet. So bestärkt der Jude die Verwendung der neuen Waffe. die den Völkern weniger bekannt ist, obgleich auch sie von dem Haus Luden= dorff schlaglichtartig beleuchtet wurde. Sie taucht in tausenderlei Kormen und Gestalten auf und erfaßt so die sich vom Christentum abwendenden Teile des Deutschen Volkes, denen die klare Schau der Deutschen Gotterkenntnis fehlt. Wir nennen sie trotz ihrer Mannigfaltigkeit mit der Sammelbezeich= nung Oktultismus und verstehen barunter, wie ich an anderer Stelle6 ausge= führt habe, alle Geistesrichtungen und Theorien, die den von der erakten Forschung erkannten und festgelegten Naturgesetzen zuwiderlaufen, sie ergänzen oder unverantwortlicherweise korrigieren, oder durch diese ewigen Gesetze nicht begründet oder bewiesen werden können. Der Okkultismus ist nicht etwa eine Erfindung der überstaatlichen, sondern ein Produkt der irrfähigen mensch= lichen Vernunft, die die ihr von der Natur gesetzten Grenzen in der Tollfühnheit, das Unergründliche, das Kantische "Ding an sich" zu ergründen, überschreitet und darin naturnotwendig scheitern muß. Er bildet aber den steten Bestandteil der Schachtreligionen, die Gott außerhalb der Erscheinung ste= bend und neben ihm auch den Gegengott, Satan, Teufel, als Gegenpol glauben.7 Und da die Religion der überstaatlichen Mächte selbst zu dieser Ka= thegorie zweifellos gehört, so sind sie selbst in dem induzierten Wahn durch Okkultlehren befangen und deshalb gerade an der Spike aller Okkultrich= tungen. Wir schließen allerdings bestehende Volks- oder Priesterreligionen. die ihrem Wesen nach unter diese Bezeichnung fallen könnten, dabei der Übersichtlichkeit wegen aus.

Bei all der unermeßlichen Mannigfaltigkeit der Formen, in denen der Oktultismus auftritt, ist es demjenigen, der gewohnt und geschult ist, den Kern von der tarnenden Schale des Beiwerks zu trennen, nicht schwer, die große Linie, die alle oktulten Richtungen miteinander verbindet, herauszuschällen. Und auf diese große Linie kommt es ja auch allein an, da es an sich völlig unwichtig ist, ob sich die oktulte Grundidee in mystischen Mantel oder gar in den Zauberkram der höheren oder niederen Magie kleidet oder nach außen hin in sachlichem, pseudowissenschaftlichem Gewande auftritt.

Der Offultismus in "magischer" ober "mpstischer" Verkleidung fällt bereits dem unvordereiteten Laien auf, sofern er die Eierschalen des christlichen Wunderglaubens abgestreift hat. Er wird zumeist als "Humbug", "Zauberei" und "Schwindel" abgelehnt. Er erfaßt also verhältnismäßig beschränkte Kreise — zahlenmäßig und geistig beschränkt — und bildet nur insofern eine Gefahr, als seine Unhänger sich als berusene Führer des Volkes betrachten und sich gegenseitig mit Hilfe ihrer geheimen Organisationen zu hervorragenden und wirklich leitenden Stellungen auf dem Gebiete namentlich des Kulturlebens verhelsen. So bestimmen sie mit die geistige Entwicklung des Volkes und bedrohen das Leben der Volksseele mit ihrem gelegentlich in "exoterischen", d. h. für Prosane, Nichteingeweihte bestimmte Vosen verspristen schleichenden Gift.

In dem "versteckten", wie ich ihn nenne, Oktultismus treten im Wesentlichen die gleichen Ideen, allerdings in einem abgewandelten Gewande in Erscheinung. Es wird größter Wert darauf gelegt, sich möglichst unverfänglich auszudrücken und alles zu vermeiden, was dafür sprechen könnte, die Idee sei oktult. Das Wort "oktult" wird selbstverständlich sorgsamst vermieden, "Sachlichkeit" und "Wissenschaftlichkeit" in den Vordergrund gestellt und höchstens, wenn es eben nicht anders geht, gewisser wohltemperierter "Mystizismus" zugegeben.

Während der "unverhüllte" Offultismus gewissermaßen dogmatisch ist und seste Thesen aufstellt, die mit den Naturgesetzen mit beispielloser Dreistigseit umspringen, gewisse Unkenntnis oder einen bestimmten Grad des induzierten Wahnes dei seinen Jüngern also bereits voraussetzt, wendet sich der "versteckte" Offultismus an "unvordereitete", also normale Menschen und versucht, sie indirekt zu beeinflussen. Er kleidet sich zu diesem Zweck in das Gewand der Philosophie, der Religionphilosophie und schreitet unter der Fahne der "Gottsuche" einher. Und da das kirchliche und engstirnige Christentum vielen ernsten und kritischen Menschen nicht genügt, da es tatsächlich zahlreiche Gottsucher gibt, denen aber die klare Schau des Alls und seines Sinnes sehlt, so gelingt dem Offultismus eine solche Beeinflussung nur allzuhäusig. Wir werden noch sehen, welche Wege er dabei geht.

Begünstigt wurden diese beiden Methoden durch das völlig unvollkommene Rüstzeug, das bisher der Durchschnittsdeutsche von der Schule auf den Lebensweg mitbekam. Zunächst wurde ihm der Kopf voll jüdischer Wundermärchen aus dem "Buch der Bücher" gestopft und sein gesundes Deutsches Moralempfinden durch Musterbeispiele aus der gleichen Quelle vergistet. Dann wurde der übriggebliebene Raum mit für Volkserhaltung unnützem, ja direkt schällichem trockenem Zeug gefüllt, wie es die Überstaatlichen nicht

besser wünschen konnten. Und die hohe Schule machte dann aus dem Deutschen einen "Fachmann", d. h. sein Wissen wurde auf das von ihm gewählte Fach derart eng gerichtet, daß er weder Zeit noch Möglichkeit sinden konnte, sich ein umfassendes Weltbild zu machen, das allein ihn vor dem Reinfall auf oftulte Wahnvorstellungen und Irrlehren bewahren könnte. Von wahrer Volkserhaltung, den dazu notwendigen Wassen, wie die Kenntnis der Feinde — der überstaatlichen Mächte — ersuhr er nichts, und erst in der letzten Zeit wird damit begonnen, der Deutschen Jugend die Grundbegriffe der Rassenhygiene zu lehren. Auf dem Gebiet des völksichen Wissens blieb die Deutsche Jugend, wie ich schon sagte, dis vor kurzem völlig unbelehrt und unerfahren.

In diesem trüben Wasser der halben Bildung und der engen Spezialisierung betreiben nun die Aberstaatlichen ihre erfolgreiche Menschensischerei, die übrigens auch der christliche Religionstifter seine Jünger lehrte. Es ist erschreckend, in welchem Umfange offulte Wahnlehren sich gerade in den "gebildeten" Schichten des Deutschen Volkes ausbreiten, was als Beweis dafür gelten kann, in welchem Masse diese Kreise durch Schule, Religion und Umgedung seelisch entraßt werden. Für die einsachsten Dinge der wahrhaft völkischen Weltanschauung sehlt diesen Leuten jedes Verständnis, während die Aberstaatlichen nur mit irgend einem möglichst ausländischen Fähnchen zu winken brauchen, um im Abermaß Rekruten für ihre Heerscharen zu bekommen.

"Versteckter" oder "unverhüllter" Oktultismus — beide haben soviel Zu-lauf, daß sie eine ernste, vielleicht die ernsteste Gefahr für unser völkisches Deutschland bedeuten. Sie sind heute das Mittel, mit dem der Jude und der Jesuit die ihnen davonlaufenden Schäflein wieder einfangen und fesseln wollen. Und so verschieden diese beiden oktulten Richtungen voneinander sind, so große Abweichungen sie auch innerhald sich selbst ausweisen, das eine haben sie, wie ich schon sagte, gemeinsam: die sie alle miteinander verbindende große Linie, den gistigen Kern, eben den Oktultismus.

Im Folgenden will ich die "Rassenkunde" untersuchen, die im wesentlichen von beiden oktulten Hauptgruppen betrieben wird. Der Leser wird sehen, daß der Unterschied der "sachlich" oder "verhüllt" oktulten Rassenlehre von der "unverhüllt" oder "magisch" oktulten recht unwesentlich ist, ja daß es diesen Unterschied, schaut man tieser auf den Grund der Sache, gar nicht gibt.

Um meisten werden ernste Forscher überrascht sein, die keine Kenntnis von der Deutschen Gottschau und von der Religion-Philosophie von Frau Dr. Mathilde Ludendorff haben und den okkulten Irrlehrern ins Garn gegangen sind — natürlich nicht bewußt, sondern in ehrlichster Überzeugung, für die Wahrheit zu kämpsen, — am meisten werden solche Forscher überzrascht sein, die Ühnlichkeit der von ihnen vertretenen Lehren, ja deren Wesenszgleichheit mit ausgesprochen okkulten Wahnlehren zu entdecken. Die Erkenntnis dürfte schmerzlich sein, wie auch manche Wahrheit Schmerzen bereitet. Uber dem ist nicht zu helsen. Die Wahrheit und die Erhaltung der lebendigen Volksseele gehen über alle Rücksichten und Sympathien.

<sup>1)</sup> S. E. u. M. Ludendorff, "Das Geheimnis ber Jefuitenmacht und ihr Ende". Ludenborffs Berlag, Munchen.

<sup>2)</sup> S. Dr. M. Ludendorff "hinter den Kuliffen des Bismardreiches", Ludendorffs Berlag.

<sup>3)</sup> S. E. Ludendorff, "Bernichtung der Freimaurerei burch Enthüllung ihrer Geheimniffe" und "Schändliche Geheimniffe ber hochgrade", Ludendorffs Berlag.

<sup>4)</sup> S. Dr. M. Ludendorff "Erlösung von Jesu Christo" und Franz Griese, "Los von Rom und Christo", Ludendorffs Verlag, München.

<sup>5)</sup> S. Dr. med. M. Ludendorff, "Induziertes Irrefein durch Offultlehren", Ludendorffs Berlag, Munchen,

<sup>6)</sup> In ber Schrift "Das ichleichende Gift", Lubendorffs Berlag, Munchen.

<sup>7)</sup> S. auch den Abschnitt "Der Rettungweg".

### Die unverhüllt offulte Rassenlehre.

Die Okkulten kümmern sich um den jeweiligen Stand der Wissenschaft nur insosern, wie er ihnen in den Kram paßt, d. h. den scheinbaren Beweis für die "Richtigkeit" ihrer Wahnlehren erbringt. Sonst besitzen sie ihre eigenen "wissenschaftlichen" Systeme und Theorien, die sie meist a priori für bare Münze nehmen, ohne ihren Ursprung zu überprüsen. Von diesem nachweis= bar falschen Ausgangspunkt aus errichten sie dann — und das ist eine Eigentümlichkeit ihres Wahnes — streng logisch und anscheinend lückenlos das dem Halbgebildeten oder demjenigen, der den Ausgangspunkt nicht zu überschauen vermag, einleuchtende Gebäude ihrer Lehren.

Der Grieche Plato, der nach geschichtlichen Quellen einer der damals die Führerschicht des griechischen Volkes verblödenden Mysterienreligionen verfallen war, bildet nun den Ausgangspunkt der okkulten "Rassenkunde". In seinem "Gastmahl" und in "Timäus und Kriteas" hat er für die mannig= faltigen offulten, also induziert irren Spekulationen den üppigen Boden geliefert, auf dem im Laufe der Jahrhunderte die seltsamsten und wunderlichsten Blüten gezüchtet wurden. Er erzählt darin nämlich die in den Mysterien= schulen des Alltertums gelehrte Sage von der Atlantis, einem mysteriösen Erdteil, einer Insel, die im Verlauf der "gesetymäßig-rhythmischen" Entwidlung des Erdkarma — Plato bat dieses Wort nicht gebraucht — mit Mann und Maus unterging und lediglich spärliche überreste ihrer überaus hohen, bis heute unerreichten Kultur in der Welt hinterließ. Agypten, "jenes Wunderreich aller Zeiten",1 war eine der Kolonien der Atlantis, "Chinesen, Malayen, die Tartaren und rote Indianer tragen alle deutliche Kennzeichen atlantischer Albstammung". Doch ich greife vor. Ich wollte hier zunächst da= rauf binweisen, daß der okkulte "Eingeweihte" Plato als eine der "Quellen" der okkulten Rassenforschung zu gelten bat. Die Rassenlehre der Okkulten selbst geht über Plato hinaus und bildet ein wunderliches buntschillerndes Konglomerat unbewiesener Behauptungen und absonderlicher Phantasieerzeugnisse.

Sie gründet sich in ihrem Wesen auf der Lehre vom "kosmisch=karmischen Gesetz". Danach ist der gesamte Kosmos in seiner Entwicklung, also der Makrokosmos der Welt wie der Mikrokosmos der Menschenseele — und auch des Körpers — einem unerbittlichen Gesetz der "Entwicklung" unter-worsen, aber nicht etwa in naturwissenschaftlichem Sinne, was wenigstens für die Vergangenheit dis zum Werden des dewußten Ledewesens einen Schein der Berechtigung hätte. Dieses Gesetz der Entwicklung ist so zu vertstehen, daß ein allmächtiger Gott oder ein allmächtiges Geschick darin den Willen bekundet, die Welt und die Menschen langsam aber sicher zu Höherem

zu führen, zu bessern. Zu diesem Zweck ist das ganze bewußte und unbewußte Leben einem "ewigen Rhythmus" unterworsen, der sich in der Natur wie in der Geschichte kundtut und sozusagen die Merksteine der Auswärtsentwicklung bildet. Wie ungöttlich, ja widergöttltich eine solche, den freien Willen des Menschen und den Sinn der Schöpfung und des Menschenlebens völlig mißachtende Weltordnung ist, vermögen die durch das Christentum "vorbereiteten" Opfer des Wahnes nicht einzusehen. Der Raum verbietet es mir, mich damit auseinanderzusehen, und ich muß mich mit einem Hinweis auf die Religion-Philosophie der Deutschen Gotterkenntnis von Frau Dr. M. Luden-dorff, die die Haltlosigkeit einer solchen Weltordnung erschöpfend nachweist, begnügen.<sup>2</sup>

Einen Teil der Lehre vom kosmisch-karmischen Gesetz bildet der Glaube an die "Reinkarnation", "Wiedereinkörperung". Die Okkulten glauben, daß die Menschenseele viele Körper einnimmt, einen nach dem anderen, um im Verlause ihres auf diese Weise "ewigen" Lebens durch den göttlichen oder "karmischen" Willen, wie der Theosophenpapst Leadbeater sagt, "gewisse Lektionen zu lernen". Das kurze menschliche Leben reiche eben dazu nicht aus, den Menschen von Grund auf zu ändern und zu bessern, zu vervollkommen. Dazu sei dieses sortlausende Wandern der Seele aus einem Körper in den anderen, nachdem der vorherige genügend ausgenützt sei, erforderlich.

Nun habe aber eine jede Menschenrasse eine n hervorstechenden Wesenszug, der zur Vollkommenheit notwendig sei. Die eine z. B. Mut, die andere die Kraft der Liebe, die dritte Verstand usw. Damit nun der Mensch zu seiner endgültigen Vollkommenheit alle diese Eigenschaften erwirdt, sorgt das allmächtige Geschick, der göttliche Vormund, dafür, daß seine Seele bei verschiedenen Rassen ihre diesbezüglichen Lektionen erhält, und läßt sie bald als Arier, bald als Atlantier usw. wieder ins Fleisch kommen.

Zu diesem Zwed und im Sinne einer planmäßigen Vervollkommnung hat nun der Gott die Rassen nicht etwa zugleich entstehen, sondern sich nachein-ander bilden lassen. Und so ergibt sich ein folgendes Bild. Es gebe Rassen, vielmehr Wurzelrassen und Unterrassen. Visher wären vier Wurzelrassen dagewesen, der fünften gehören wir heute an, und diese wird durch eine kommende sechste abgelöst. Jede Wurzelrasse besitze sieben Unterrassen, die sich nacheinander bilden um sozusagen Übergangsstusen der Entwicklung zur nächstsolgenden Wurzelrasse bilden, und beherrsche die Welt Millionen von Jahren.

Wir gehören heute — immer nach der theosophischen Rassenlehre — zur fünften Unterrasse der fünften Wurzelrasse, welche letztere den Sammelnamen "arische" führe. Daher spiele die Zahl fünf im Oktultismus heute eine so große Rolle. Der arischen Wurzelrasse ginge die atlantische Wurzelrasse voraus,

deren Reste, wie schon gesagt, in den Agyptern, Indianern, Chinesen usw. exhalten blieben. Ihr ginge die Lemurische Wurzelrasse voraus, deren Blut in einigen "wilden" Völkern erhalten sei. Jede solche Wurzelrasse habe nun die Aufgabe eine bestimmte Eigenschaft für den künstigen vollkommenen Menschen beizusteuern. Die schwarze, lemurische Rasse sei von dem Geschick mit der Entwicklung des "physischen Körpers" beauftragt gewesen. Aus ihren besten Vertretern wäre die atlantische Wurzelrasse gezüchtet worden, deren Aufgabe die Entwicklung des "Astralkörpers" gewesen sei. Die arische Rasse wiederum habe mit der Entwicklung des "Mentalkörpers", d. h. des Verstandes, richtiger der Vernunst zu tun.

Wenn ich oben sagte, daß die atlantische Rasse "gezüchtet" wurde, so habe ich diesen Ausdruck bewuft gewählt. Die Okkulten misachten das Menbelsche Gesetz, wissen nichts vom Sinn der Menschwerdung und glauben, daß neue Rassen gezüchtet werden können — und auch müssen. Und dies erfolge ganz planmäßig durch einen großen Führer, den jede neue Wurzelrasse besitze und der den Titel "Manu" führe. Gemeint ist hier der in vorgeschicht= licher Zeit lebende legendäre indische Gesetzgeber und Religionstifter — oder vielmehr Reformator —, der den Namen Manu hatte. Die Offulten haben nun diesen persönlichen Namen einfach zu einem Gattungnamen für große Volksführer gemacht. Dieser Gesetzgeber und Führer sammele nun eine Unzahl von auserwählten Vertretern beiderlei Geschlechts aus der letzten Un= terrasse der dem Untergange geweihten Wurzelrasse und verpflanze sie an einen Ort, wo sie vor einer Blutmischung mit anderen Vertretern ihrer Wurzelrasse geschützt und auf jahrhundertelange Inzucht angewiesen wären. Un= statt von begenerativen Erscheinungen, die man erwarten dürfte, würde daraus eine neue Wurzelrasse entstehen, die zu gegebener Zeit mit Hilfe des waltenden Geschicks die Weltherrschaft antrete. Dabei blieben allerdings hie und da Aberreste der in der Beherrschung der Welt abgelösten Wurzelrasse leben.

So stellen sich Okkulte die Rassenlehre vor. Weitere Einzelheiten will ich dem Leser ersparen, da sie unwesentlich sind und zur Enthüllung der großen Linie, auf die es uns allein ankommt, nichts beitragen.

Festzuhalten gilt hier Folgendes:

Der Glaube an das "kosmisch=karmische" Gesetz, das die "Entwicklung" der Welt und der Menschen eigentlich unabhängig von dem Willen des Menschen regelt und seine Seele bald hier, bald da ins Fleisch kommen läßt, um den großen Weltplan des Gottes — oder des Geschickes — zu erfüllen.

Durch diesen Glauben wird der Mensch fast ebenso erfolgreich "aus jeder Art Stamm, Sprache, Volk und Nation" herauserlöst wie durch das bibli-

sche Christentum. Er fühlt sich niemals einem Volk mit Leib und Seele zugehörig, sondern kommt sich sozusagen wie auf Gastrolle darin vor. Er fühlt somit nicht die Pflicht in sich, für die Art= und Volkserhaltung alles einzusehen, weil er sein Volk und seine Rasse als eine vorübergehende Erscheinung weiß, die nach dem Willen des Weltenschöpfers in absehdarer oder auch unabsehdarer Zeit gesekmäßig dem Untergange geweiht ist. Wenn also sein Volk in seinem Bestand durch äußere oder innere Feinde gesährdet wird, so empsindet er das als eine Auswirkung des kosmischstarmischen Gesetzes und — fügt sich, gleich wie der solgerichtige Christ nach der Weisung des Juden Jesus von Nazareth: "Widerstrebet nicht dem übel".

Der Glaube an die Heranzüchtung von neuen Rassen und Unterrassen. Auch dieser Wahn, der einer wissenschaftlichen Prüfung niemals standhalten kann, arbeitet den Überstaatlichen in ihren Kollektivierungbestrebungen in die Hand. Wenn Rassen herangezüchtet werden können, so ist der Begriff Rassenschande gegenstandslos. Namentlich wenn man hierzu wiederum das "karmische Gesets" heranzieht, so hat man eine Entschuldigung, ja mehr als das, für jede Blutmischung mit Andersrassigen. Der Bestand von Völkern wird dadurch auss äußerste gefährdet.

Der Glaube an die durch Reinkarnation erfolgende Vollkommenheit des Menschen. Auch dieser Irrglaube ist in höchstem Maße volkschädigend. Der Mensch wird jeglichen Verantwortungsekühls entledigt. Er glaubt, daß irgend eine außer ihm stehende Macht sür seine allmähliche Vervollkommnung sorgt, und hofft, daß er auch in der oder in den nächsten Inkarnationen noch Gelegenheit haben wird, sich zu bessern. Vorläusig beharrt er auf seinem unvollkommenen Standpunkt — "kommt Zeit, kommt Rat". Vor allem, weil er weiß, daß er innerhalb einer Inkarnation niemals die Vollkommenheit erlangen kann, wie es ihm gelehrt wurde.

Die vorstehende "Rassenkunde" ist dem Geistesgut der Theosophen ent= nommen. Im Wesen stimmen mit ihr auch alle anderen oktulten Lehren über diesen Gegenstand, soweit die Rassenfrage in dem betreffenden Grad des in= duzierten Irreseins wichtig und wesenklich erscheint, überein. So z. B. die rosenkreuzerische Lehre, die ebenfalls auf der Grundlage des Wiedergeburt= irrwahns und des rhytmischen Gesetzschwindels aufbaut. Festzuhalten gilt dabei noch, daß das jüdische Volk nach diesen Lehren als zur arischen oder, wie sich die Rosenkreuzer ausdrücken, arnanischen Rasse gehörig zu betrachten ist.<sup>4</sup> Der jüdische Erzvater Noah wird auch von Rosenkreuzern — exoterisch wie esosterisch, d. h. im profanen wie im eingeweihten Sinne, buchstäblich und bildlich — als Stammvater dieser Rasse, als einer der von der untergehenden atlantischen Übriggebliedenen angesehen. Und das ist insofern sehr bedeutsam, als andere Okkultrichtungen, deren Ausgabe es ist, völkisch erwachende Deutsche einzusangen und in den Dienst der gleichen Sache zu stellen, mit großem Nachdruck von der kommenden hohen Augabe der "arischen" Rasse sprechen, die nunmehr als Verkünder, Träger und Verbreiter der neuen Religion und Weltanschauung zu wirken berusen ist. Sie scheuen dabei vor der Behauptung nicht zurück, daß diese Rasse dabei das jüdische Volk abzulösen habe, das bisher in dieser Rolle tätig war. Ja sie tragen nach außen hin ein ausgesprochen antisemitisches Mäntelchen und spekulieren darüber, ob die Juden etwa "lemurisches Blut" mit in den Abern haben.

In Wirklichkeit ist das alles nichts als gemeiner "Bauernfang". Der antisemitische Mantel ist — nicht nur im erwachten Deutschland — "zeitgemäß" und "modern". Die Rolle Judas in dem Weltgeschehen beginnt den Völkern immer deutlicher zu werden. So tritt der Jude gern in den Hintergrund und schieft "arische" Vorkämpser vor, die zum Schein—manchmal sogar ehrlich und ohne sich dessen bewußt zu sein, daß sie jüdisches Geschäft durch die oktulte Verblödung ihrer nichtsüdischen Gefolgschaft besorgen, — den Juden bekämpsen und die "pan=arische", "ariogermanische", ariosophische", "armanische" und wie sie heißen mag, Idee versechten. Zudem steckt häusig der Isluit hinter solchen "arischen" Gebilden, der zwei Fliegen dadurch totschlagen möchte: den Konkurrenten Juda zurückträngen und sein eigenes Heer durch verblödete und blindergebene Wertzeuge stärken, — die es ja auch nicht zu wissen brauchen, wem sie in Wirklichkeit dienen.

Von diesen offensichtlich okkulten, d. h. auch für den Nicht-Wissenschaftler den Naturgesetzen widersprechenden Geisteserzeugnissen aus ziehen sich Fäden in Gebiete, die beim ersten Blick als durchaus okkult-unverdächtig erscheinen. Und dasselbe Gift, nur vorsichtig dosiert und in wohlschmeckender Pillensorm wird streng "wissenschaftlich" und "philosophisch" ins Volk gesleitet. Diese Art okkulte Rassenlehre behandele ich im nächsten Abschnitt als

<sup>1)</sup> Zitiert nach E. B. Leadbeater (Theosoph, Mitglied der "Allgemeinen gnostisch-katholischen Rirche - s. "Schleichendes Gift"), "Die Entstehung einer neuen Unterrasse". Auch der Rosen-kreuzer Mereschkowsky vertritt in seinem "religion-philosophischen" Schrifttum diese Meinung.

<sup>2)</sup> Besonders ist als Einführung zum Schaffen der Religion-Philosophin ihr kleines Berk "Aus der Gotterkenntnis meiner Werke" zu empfehlen. "Philosoph" ift nicht jeder, die Grundlagen der Deutschen Gotterkenntnis zu kennen, ist Pflicht eines jeden Deutschen, der völkisch sein will.

<sup>3)</sup> Näheres f. meine Schrift "Das schleichende Bift".

<sup>4)</sup> Dad "Rosenkreuzerischen Unterrichtsbriefen" von Dar Beindel.

## Versteckt okkulte Rassenlehren.

Die Grenze zwischen den offen und versteckt okkulten Richtungen ist nicht leicht zu ziehen. Beide Richtungen greifen ineinander über, und die Fäden, die sie miteinander verknüpfen, sind so mannigfaltig, daß eine Unterscheidung ebenso schwierig ist, wie die Trennung der Einflußphären der beiden übersstaatlichen Mächte innerhalb der Okkultgebilden.

Immerhin will ich versuchen, in diesem Abschnitt die verfänglichen Rassenlehren zu vereinigen, die in der breiten Öffentlichkeit vertreten werden und bei näherem Betrachten den Stempel des oktulten Wahns an der Stirn tragen. Denn die im letzten Abschnitt geschilderten sind ja nur "esoterische", d. h. für die Mitglieder der betreffenden Sekten oder Orden bestimmte Lehren, die die breite Öffentlichkeit erst auf dem Umweg über die hier zu behandelnden und in einer verschleierten Gestalt erreichen.

Nur selten gelangen diese Lehren unvermischt ins Volk. Meist verkleiden sie sich in mystische, religion=philosophische, kultur=politische Gewänder, als Teil von allgemein=kulturellen Betrachtungen oder von Werken über Alkertum=forschung. In diesem Falle kann man mit ziemlicher Gewisheit annehmen, daß es sich bei den Verkündern solcherlei Rassenlehre um Sendlinge der Überstaatlichen, gebunden in irgendeiner Okkultorganisation, handelt, die frei-lich selbst meist davon überzeugt sind, die Wahrheit erforscht zu haben und zu lehren. Das ändert aber an der Tatsache nichts, daß ihre Werke nicht volk-erhaltend, sondern volkvernichtend sind und bekämpst werden müssen.

Leider ließ ein Teil von ernsten Rassesorschern sich durch solche Ideen einstangen und wurde dadurch in der Forschung beeinträchtigt. Denn gerade in der Rassentunde kommt es in erster Linie auf klares Urteil und darauf an, nach welchen Grundsätzen man mit der Forschung einsetzt und unter welchem Gesichtspunkt man die Ergebnisse der Forschung betrachtet. Ist nun der Aussgangspunkt der Forschung ein falscher, und werden dazu noch die Ergebnisse unrichtig bewertet, so ergibt sich daraus eine derartige Fülle von Irrtümern, daß der Laie, der sich über die Rassenkunde unterrichten will, ein völlig verstehrtes Bild erhält und somit auch die dem Volke drohenden Gesahren und die sich ihm bietenden Hilsen nicht erkennen kann.

Da es im Sinne der Richtigstellung der entstandenen Irrtümer in erster Linie auf die Lehre selbst ankommt und nicht auf die Namen der Verkünder, bezw. Nachbeter, werde ich in diesem Abschnitt keinerlei Einzelheiten und Namen nennen. Der Leser wird sich an Hand des ihm gebotenen Bildes selbst entscheiden können, wer wahre Rassenkunde treibt und wer auf den okstulten Wahn hereingefallen ist.

Zunächst gilt es festzustellen, daß der Schicksalsglaube einen weientlichen Bestandteil der "religion-philosophischen" und "mpstisch-religiösen" Werke bildet, die viele Deutsche, ja auch ernste Forscher beeinflussen. Der Eine nennt es Schickfal, der Andere — Vorsehung, der Dritte wiederum den Allmächtigen. Im Wesentlichen kommt es auf das schon bekannte. "kosmisch-karmische Geset, beraus, ohne daß dieses erwähnt zu werden, ja ohne daß der Verkünder daran unmittelbar zu alauben braucht. Die Wirkung bleibt die gleiche: der Deutsche wird dazu erzogen, an irgend eine über ihm stehende Macht zu glauben, die alles nach bestimmten Gesetzen, sei es der Belohnung und Vergeltung, sei es des allmäblichen Aufstiegs oder Verfalls, sei es überbaupt nach angeblichen Naturgesetzen, die sich in der Geschichte ebenso auswirken, wie im menschlichen Leben, regelt. So wird u. a. gelehrt, daß sich die Völker durch Opfer, Freudigkeit und Ergebung die Gunst der Vorsehung erwerben, durch Auffässigkeit und Stolz sie verscherzen können. Den Ursprung solcher Lehren wird jeder erkennen, der mit dem Wesen der Lichtreligionen und Schachtreligionen vertraut ist. Aber auch der gesamte Schicksalaube. möge er sich kleiden, wie er will, ist okkult, gehört zu dem Geistesgut der Schachtseele und kann für uns Deutsche niemals arteigen sein.

Wenn nun jemand zum Beispiel lehrt, das Wirtschaftleben mit seinem Auf und Ab sei einem bestimmten, von der Natur gegebenen Rhythmus unterworfen, so drängt sich die Frage auf, welcher Unterschied eigentlich zwischen einem solchen Verkünder des Wirtschaftrhythmus und einem unverhüllt oktultgläubigen Theosophen mit dessen kosmisch-karmischem Gesetz ist. Und außersdem tritt für jeden freien Deutschen, der das verbrecherische Treiben der Aberstaatlichen auch auf dem Gebiet der Wirtschaft kennt, der Verdacht in den Bereich des Möglichen, ein solcher Verkünder könne wohl ein bewußter Höriger der Aberstaatlichen sein mit der Aufgabe, dieses ihr Tun zu vertarnen.

Auf das Gebiet der Rassenlehre übertragen, wirkt sich ein solcher Schickslaube ebenso verheerend aus, wie das kosmischskarmische Gesetz. Der Deutsche wird dadurch in dem Wahn gehalten, der Vorsehung entweder zu vertrauen oder sie zu fürchten. Aktiv an seinem und des Volkes Geschick zu gestalten, erscheint ihm unnötig, da die besagte Vorsehung, der Allmächtige, das Schicksal oder das Naturgesetz für das Nötige so oder so schon sorgen würde, auch ohne seine Silfe oder ihr zum Trotz.

In dieser Auffassung der persönlich=göttlichen, schicksalhaften oder naturgesetzlichen Gebundenheit der Rassen und Völker wurzelt die in der Rassenkunde und in der Geschichtewissenschaft eine Rolle spielende und aus okkulten Quellen gespeiste Lehre von dem gesetzmäßigen Aufstieg und Niedergang der Völker und Rassen. Gleich wie der Mensch Kindheit, Jugend, Reise, Alter und Tod kennt, so entwickeln sich auch die Völker und Rassen aus kindlichen Anfängen zur vollen Reise, altern dann und gehen an Alterserscheinungen gesetzmäßig zugrunde. Man spricht von "jungen" Völtern und von "alten" Völkern und betrachtet die Vergangenheit der Völker und Rassen unter diesem Gesichtspunkt. Man betrachtet die dem Tod eines Volkes meist voraufgehenden Verfallserscheinungen in der Kultur des Volkes als Anzeichen des "Alters" und "beweist" damit die Richtigkeit dieser Theorie. Daß dabei die Einwirkungen irgendeiner Fremdlehre, die oktulte Verblödung und Entwurzelung des Volkes durch machtgierige Priesterschaft außer acht gelassen werden, darf bei der allgemeinen christlichen Verblendung und überheblichkeit nicht verwundern.

Wir haben gesehen, daß die Volksseele potenziell unsterblich ist, daß sie Alterserscheinungen nicht kennt, sondern — außer einen Waffentod — nur an artfremdem Gift sterben kann. Und wir haben auf der anderen Seite gesehen, daß die okkulte Rassenlehre Ablösung einer "alten" Rasse durch eine "neue" predigt. Somit ist es uns klar, welchen Urspungs die Irrlehre von dem gesehmäßigen Altern und Sterben der Völker und Rassen ist.

Liest man nun von dem gesetzmäßigen bevorstehenden Untergang des alterschwachen "Abendlandes", an dessen Stelle die "jungen" Völker und Rassen des "Morgenlandes" aufzusteigen haben, so weiß man erstens, welcher Quelle die Weisheit entspringt, und zweitens, daß der den europäischen Völkern tatsächlich drohende Untergang nach ganz anderen Gesetzen herbeigeführt werten und auch — abgewehrt werden kann.<sup>2</sup>

Natürlich darf der okkulte Gedanke des "Aufstiegs", der "Aufzucht" eines Volkes zu Höherem nicht sehlen. Nur erscheint er den Laien in einem anderen Gewande. Man spricht selten offen von Wiedergeburt oder "Reinkarnation", sondern häufiger von der planmäßigen Aufzucht der "Herrenrasse". Der Dichter-Philosoph Friedrich Nietzsche, der in seinem "Allso sprach Zaratustra" den Typus des "übermenschen" schuf, wird als "Autorität" und etwa schweres Geschütz ins Feld geführt, um den Gedanken schmackhaft zu machen. Daß dabei sein "Antichrist" schamhaft verschwiegen wird, gehört zwar nicht zur Sache, beleuchtet aber die Arbeitweise der Okkulten.

Die "blonde Herrenrasse" gehört heute zu den Schlagwörtern allerlei Schrifttums. Es wird planmäßig Rasse vergott ung getrieben, die Erbsehler unserer Ahnen werden unterschlagen, die Erbtugenden verfälscht und vergrößert. Ja selbst das alte Atlantis-Märchen muß hier herhalten, um die Herfunft dieser vergotteten Rasse zu erklären. Wo ist hier ein Unterschied von Theosophen, Rosenkreuzern, Ariosophen und anderen induziert Irren? Es sehlt nur noch die "lemurische" Rasse, um den Juden hineinzurubrizieren.

Aber auch das wird sogar von einigen "völkisch" eingestellten Theosophen, Frau Kryshanowki=Rochester an der Spize, besorgt.

Wie das Erbgut unserer Uhnen verfälscht wird, beweist die Tatsache, daß manche Forscher in dem "Steinzeitmythos" der Norden das Urchristentum mit seinem "urnordischen Erlösergedanken" erblicken. Ja auch der Schicksals=glaube wird als echt nordisch hingestellt. Utlantisch=nordisches Weistum, die kommende Weltreligion, basierend auf dem "nordischen" Moses und dem ebenso "nordischen" Jesus von Nazareth, wird als dem Deutschen Volke art=eigen angepriesen.

Daß solcherlei Ibeengänge, von dem Rassenforscher aufgenommen, sein Forschen beeinflussen müssen, ist klar. Wir haben gesehen, welch ausschlaggebende Bedeutung die richtige Beurteilung der Kultur, des Gotterlebnisse eines Volkes bei der Bestimmung seiner Rassezugehörigkeit hat. Und diese Ansicht beginnt, sich auch in der amtlichen Wissenschaft durchzusetzen, wenn auch noch nicht im volkem Maße. Wenn also der Forscher an seine Aufgabe mit den obengeschilberten Vorstellungen herantritt, so muß sein Urteil getrübt und die Ergebnisse seiner Arbeit irrig sein. Deshalb gerade begünstigen die Aberstaatlichen mit aller Macht die Verbreitung dieser Ideen in Wort und Schrift. Verborgen blühende Freimaurerzirkel und Stammtische, geheim wirztende Oktultlogen, Sekten, Vereinigungen und Sessellschaften, einzelne "Mahatmas" und Pseudophilosophen und Pseudofulturhistoriker ohne sichtbare Vindungen betätigen sich emsig auf diesem Gebiet. Unmerklich dringt das Gift ins Volk und trübt zunächt seine klare Denk und Urteilskraft, um es dann neuen, weitersührenden Suggestionen auszuliesern.

Daneben wirken auch die christlichen Suggestionen aller Schattierungen in diesem Sinne. Trotzdem die Erkenntnis der zweiselhaften Höhe der christ-lichen Moral, namentlich aber der Unfähigkeit der mosaisch-jesuistischen Religion, den Menschen zu bessern, in immer weitere Kreise dringt, wird von seiten hauptsächlich der Romkirche die bereits erwähnte christliche Überheblich-keit frampshaft gestützt und genährt.

Ergänzend benutzen der Jude und der Jesuit auch die "nüchternen" Erstenntnisse des Darwinismus im Sinne der Verwirrung des Urteils namentslich auf dem Gebiete der Rassentunde. Sie lassen die Tatsache unbeachtet, daß die Entwicklung neuer Arten mit dem Ablauf des "plastischen Zeitalters" stillsteht und stillstehen wird, solange unser All besteht, weil diese Tatsache mit ihren oktulten "Erkenntnissen" nicht in Einklang zu bringen ist. So verwenden sie die "Entwicklung"=Lehre als Unterbau ihrer "Aufzucht"= oder "Hochzucht"—Theorien, um dem Laien recht überzeugend und "wissenschaftlich" zu erscheinen, was ihnen nur allzu häusig gelingt.

Alle diese Faktoren sind bei der kritischen Beurteilung der heutigen Rassenlehre zu berücksichtigen. Gewiß haben sie ihren Ursprung nicht immer in den
induziert irren Hirnen der Okkultbrüder. Sie entspringen häusig der Irrfähigkeit der menschlichen Vernunft, die zur Erfüllung des Sinnes des Lebens
notwendig und gottgewollt ist, weil sie die Freiwilligkeit der Selbstschöpfung
zur Vollkommenheit sichert.<sup>4</sup> Aber all diese Irrtümer werden von den Überstaatlichen in ihrem Streben, die Völker über den Sinn der Mannigsaltigkeit
der Völker und Rassen im Unklaren zu belassen und sie so im Völkerbrei zusammensassen zu können, sorgamst gepflegt und ausgebaut. Die Mittel dazu
haben Rom-Juda ja in der Hand — die vielen unterirdischen geheimen Ranäle, die sie mit der Wissenschaft, Literatur und Presse verbinden.

Und so ergibt sich ein folgendes Bild. Auf der einen Seite ringt ernste volkerhaltende Rassenforschung um letzte Klarheit. Auf der anderen dringen verwirrende und irreführende Ideen und Vorstellungen vor, die nicht nur der wahren Forschung entgegenarbeiten, sondern sie auch abbiegen und irreleiten. So haben die Forscher nicht nur gegen die sich aus dem Arbeitgebiet selbst ergebenden Schwierigkeiten anzukämpfen, sondern auch gegen die generelle Unstlarheit in den grundlegenden Erkenntnissen, die eine Rassenforschung erst ermöglichen. Und solange diese generellen Unklarheiten nicht beseitigt sind, wird die Rassen frag e als solche immer bestehen bleiben, die Rassen und ihr hohes Ziel der Art= und Volkserhaltung zu erreichen.

<sup>1)</sup> S. Abichnitt "Antwort auf die Raffen-Frage". Näheres f. Dr. M. Ludendorff, "Des Menichen Seele" und "Die Volksfeele und ihre Machtgestalter", Ludendorffs Verlag.

<sup>2)</sup> In seiner halbmonatsschrift "Am heiligen Quell Deutscher Kraft" zeigt General Lubenborff bas politische Wirken ber Überstaatlichen und ihrer Unterorgane in Vergangenheit und Gegenwart und weist gleichzeitig auch bie Wege, diesein Treiben zu begegnen. Diese halbmonatsschrift gehört damit zu dem unentbehrlichen Ruftzeug eines völkischen Kampfers.

<sup>3)</sup> In der Sanskritsprache bedeutet wörtlich "großer Atem", gilt bei Okkultbrudern allerlei Richtungen als Titel eines Meisters, Lehrers.

<sup>4)</sup> S. D. Mathilde Ludendorff, "Des Menschen Seele" und "Selbstschöpfung", Ludendorffs Berlag.

<sup>5)</sup> Näheres über diese Querverbindungen f. meine Schrift "Das schleichende Gift" Ludendorffs Berlag.

# Der Rettungweg.

Wie haben gesehen, welche Irrlehren in die Rassentunde hineingeschmuggelt werden und welchen Quellen sie entspringen. Wir müssen dabei aber daran sesthalten, daß die Hauptquelle ursprünglicher Natur die Irrsähigkeit der menschlichen Vernunft ist, daß also Irrtümer niemals gänzlich vermieden werben können. Aber wenn dem einen Forscher ein Irrtum unterlausen würde, so könnte ein anderer diesen Irrtum als solchen seststellen und ausmerzen. So wäre ein Fortschritt der Erkenntnisse gesichert.

Heute jedoch verhält es damit anders. Die Irrtümer, der irrfähigen menschlichen Vernunft entstammend, werden von überstaatlichen Mächten aufgefangen und sorgsamst weiter ausgebaut. Sie werden dem Volke als absolute Wahrheiten systematisch aufzuggeriert, weil die restlose Klarheit namentslich auf dem Gebiete der Rassenkunde den Bestand der Überstaatlichen gestährdet. Je unklarer das Gesamtbild, umso besser für Juda und für Rom.

Deshalb ist es Pflicht eines jeden freien Deutschen, der die tausendfältigen Suggestionen der Überstaatlichen überwunden hat, all die offulten Unschauungen — d. h. solche, die zu den Naturgesetzen im Widerspruch stehen, —
zu entlarven und zu befämpfen. Man braucht dazu nicht Fachgelehrter zu
sein, sondern nur den klaren Blick für die Dinge zu bewahren. Die ofkulten Suggestionen treten überall und in allen Zweigen des Lebens zutage, man
braucht nur die Llugen offen zu halten und das unwesentliche Beiwerk von dem
wesentlichen Kern der Sache trennen zu können.

Die wichtigsten Gedankengänge der Okkulten hinsichtlich der Rassenkunde habe ich versucht, im Vorstehenden kurz zu umreißen. Ich nehme an, daß diese kurze Schilderung den Leser befähigen wird, die ihm entgegentretenden Rassenkheorien kritisch zu beurteilen, soweit die Deutsche Gotterkenntnis ihm den Blick nicht bereits geschärft hat. So wird sedenfalls der Leser in der Lage sein, die okkulten Ideen als solche zu erkennen und dementsprechend abzutun. Sie wiederholen sich sa mit einer ermüdenden Eintönigkeit, was ihr innerstes Wesen anbelangt. Ob "allmächtiger Gott", ob "waltendes Schickal", ob "kosmischstarmisches Gesets" — das Wesen bleibt stets dasselbe.

Das einzige Mittel der Bekämpfung der okkulten Richtungen im Volkist also immer wieder die breiteste Aufklärung des Volkes über das Wesen und Wirken der überstaatlichen Mächte mit ihren zahllosen Unterorganisationen, das Anprangen solcher Organistionen als Schädlinge am Volk und deren Aussichaltung durch die Staatsgewalt, welche letztere die Aufgabe hat, die Volkserbaltung zu sichern und zu fördern. Dadurch wäre den überstaatlichen die Arbeit

ganz erheblich erschwert, sie müßten von der Oberfläche verschwinden und sich auf unterirdische Wühlarbeit beschränken, was natürlich niemals den Erfolg zeiztigen kann wie das offene Vorgehen.

Doch dadurch wäre der Offultismus als solcher nicht beseitigt. Wohl würde er auf geringere und unbedeutendere Volkskreise eingeschränkt, aber niemals restlos vernichtet werden. Eine solche restlose Vernichtung des Offultismus ist ja an sich unmöglich, da er einen dauernden Insektionsherd in der irrsähigen menschlichen Vernunst besitzt, und da sein Ursprung in den vielen Schachtreligionen zu suchen ist, die heute noch — und dis ans "Ende der Welt" — bestehen und durch Rassenmischung überall sesten Fuß fassen.

Der Offultismus ist ein Kind der Furcht — vor strasendem, rächendem, eiserndem Gott, vor hinterlistigen, grausamen und nach Weltmacht gierenden Dämonen und Geistern, vor unaushaltsam und unabwendbar waltendem Geschick, Schicksal, der jüdischen Moira, vor unbekannten, unerforschten Natursträften. Aus dieser Furcht heraus sind letzten Endes all die blödsinnigen, blutzünstigen, rituellzunzüchtigen magischen "Praktiken" entstanden, die den wenigen Auserwählten die Herrschaft über die drohenden Geister, Kräfte und Götter verheißen. Diese Furcht vor dem "Unbekannten", "Gewaltigen" irzendwie Feindseligen atmen auch all die oktulten Anschauungen, die sie mit der Hoffnung auf Gnade, auf eine Läuterung durch Leid, durch Opfern und Büßen oder einsach durch mehrsaches selbsttätiges Erlernen von Lektionen in den vielsachen Wiedergeburten oder Re-Inkarnationen ertragbar zu machen bestrebt sind.

Und die Furcht, die Mutter des Offultismus, wobei die irrfähige menschliche Vernunft die Hebammendienste leistet, ist wiederum ein Wesenszug der Schachtreligion. Das Urerleben des Rasseahnen, der diese Religion auf seine Nachkommen vererbte, war die Furcht vor dem Gewaltigen, das zum ersten Mal an ihn in all seiner Furchtbarkeit herantrat. Und dieses Urerleben zitzert nun in all den Nachkommen nach und zwingt sie, demütig und gottessürchtig, knechtisch auf die Knie. Die kniefällige Haltung — sei es vor dem "höchsten Wesen", sei es vor dem "Geschick", vor den "Geistern und Dämonen", vor irgend einer "gesehmäßigen Bestimmung", oder auch vor Göttern in Menschengestalt, den "vom Geschick Gezeichneten" — diese kniefällige Halzung ist ein Merkmal der Menschen und Rassen mit Schachtreligion.

Schauen wir um uns, so werden wir mit Erschrecken seststellen, wieviele Menschen unter diese Bezeichnung fallen. Und dabei gehörten unsere Ahnen zu der Rassengruppe der Lichtreligion und haben uns ihr köstliches Erbgut mit auf den Weg gegeben. Gewiß ist Deutschland heute rassisch nicht ein= beitlich nordisch. Dazu hat das rasseverachtende jüdisch-universalistische Chri-

stentum zu gründlich vorgearbeitet. Die Gesetze der Arterhaltung, der Erhaltung des reinen und unvermischten Blutes wurden ja nicht umsonst von der Kirche verdammt und verboten. Nicht umsonst wurden artsremde Heervölker über die Deutschen Lande geführt, und das reine Deutsche Blut vermanscht und geschändet. Der letzte Ruhreinbruch der Franzosen, welche bewust farbige Truppen dazu verwendeten, ist die letzte Illustration, die uns die Geschichte dazu bietet. Aber immer noch ist das nordische Blut, rein biologisch gesehen, nach Feststellungen ernster und unverdächtiger Forscher im Deutschen Bolk vorherrschend — auch wenn man die mir persönlich zweiselhafte Zugehörigkeit der fünf anderen Typen zu selbständigen Rassen mit in Betracht zieht<sup>1</sup> — und trotzem eine solche Beränderung?

Die Antwort liegt in der Erkenntnis, daß die seelische Entrassung des Deutschen Volkes — wie aller europäischer Völker — viel weiter fortge= schritten ist als die körperliche. Wieviele äußerlich rein nordische Menschen sieht man, die keinen Schimmer nordischen Erbautes in ihrer Seele mehr haben. Die zehn Jahrhunderte Christentum sind nicht spurlos an dem Deutschen Bolke vorübergegangen. Die Kirchen haben in dieser für uns schnelllebige Menschen unendlich langen Zeit viel gelernt und sich ein empirisches. sich auf Erfahrung gründendes Wissen darüber zugelegt, wie man die Seele des Menschen ihrem innersten Wesen entfremdet, daß man sich nur wundern muß, wie gering im Wesentlichen ihr Erfolg ist. Denn es wäre eber zu erwarten, daß alle Deutschen ohne Ausnahme ihnen restlos und unwiderruflich verfallen — bei dem Raffinement<sup>2</sup> der Mittel und dieser Durchdachtheit des Spstems. Sie erfassen den Deutschen Menschen gleich bei seiner Geburt, ver= leiben ihn durch die Taufe ihrer Gemeinde oder Herde ein, stopfen in der Schule — und auch vorher schon — seinen Gehirnkasten mit soviel artfremden Wundergeschichten und noch artfremderen, wenn es mögilch wäre, Moralbegriffen voll, daß er für etwas anderes nicht mehr viel Platz übrig bebält. lassen ihn wiederholt sein driftliches Glaubensbekenntnis beschwören, bearbeiten ihn auch fünftighin in der Kirche und in der Literatur mit dristlichem Geistesgut, bis er als Toter in das dristliche Himmelreich — oder ins Fege= feuer — wandert, und so dem Zugriff der Kirchenbeamten endlich entgeht.

Und doch finden sich Menschen, die all dieses Artfremde und Undeutsche eines Tages als solches erkennen und von sich weisen. Wenn sie auch nicht immer den Weg zur Freiheit und zur eigenen Art finden, es ist schon an sich verwunderlich, daß sie sich von den beispiellos beharrlichen christlichen Suggestionen befreien. Die christliche Entrassung ist also nicht ewig und unüberwindlich.

Gerade diese gelegentliche selbständige Befreiung Deutscher Menschen von den Ketten der artfremden Lehre ist ein Beweis dafür, welche Bedeutung das

Rasserbgut, das durch tausende von Geschlechterreihen hindurch unverändert vererbte arteigene Gotterleben auch in dem Kamps gegen den Oksultismus und alles andere Artsremde besitzt. Jedes Deutsche Kind kommt ursprünglich mit dem arteigenen Deutschen Rasserbgut zur Welt — soweit es sich dabei nicht um ausgesprochene Mischlinge mit dominierendem undeutschem Erbgut handelt — und wird erst nachträglich zum Christen abgerichtet. Und da überbies die christliche Lehre der nüchternen Aberprüfung vom Standpunkt der Naturwissenschaft niemals standhalten kann, so ist es durchaus möglich, daß der Erwachsen, vom rein vernunftmäßigen Vergleich angetrieben, auch seelisch das Fremde, Undeutsche an der Religionlehre Jesu von Nazareth erkennt und sie deshald ablehnt. In den Fällen, in denen die christliche Abrichtung die Volksseele in dem Deutschen noch nicht restlos erstickt hat, kann sich also der Deutsche selbsständig von den artsremden Suggestionen befreien.

Dasgleiche gilt auch beim Okkultismus. Er gehört ebensowenig zum Deutschen Wesen wie das Christentum. Sein Ursprung ist der gleiche. Auch er ist künstlich auf die Deutsche Seele aufgepfropft worden, vielsach begünzstigt durch den Verlust der biologischen Rassereinheit. Da er aber häusig undogmatisch ist oder sich dafür ausgibt und sich an die Erkenntnisse der Naturwissenschaft wenigstens äußerlich anpaßt, — um sie freilich völlig zu verkehren — da er serner sich an vom Christentum "vorbereitete" Opfer wendet, so sindet er allzuhäusig willige Ohren und begeisterte Herzen.

Wie ich schon sagte, ist die wirksamste Wasse dagegen Austlärung. Aber die Austlärung ist in ihrem Wesen negativ. Sie nimmt dem Menschen alles und gibt ihm dafür nichts. Es gilt im gleichen Maße bei der Abwehr des Christentums wie des Oktultismus. Zerstört man einem Menschen sein sorgsamst, wenn auch vielleicht unsinnig aufgerichtetes Weltgebäude, ohne ihm Wege zur Erbauung eines neuen, harmonischen, mit der Tatsächlichkeit in übereinstimmung stehenden zu weisen, so stellt man ihn vor ein Nichts—und liesert ihn neuen Suggestionen, die tausendfältig und bereitwillig an ihn herantreten, aus.

Das Neue aber, das man ihm gibt, muß ihm arteigen sein, da sonst die Zerstörung des Alten, Artsremden keinen Zweck hätte. Man muß das Erbzut der Ahnen in ihm wecken, ihm die Wege weisen, dieses Erbgut in Aberzeinstimmung mit der Gegenwart zu bringen, und ihn befähigen, den Sinn des Lebens zu erkennen und zu leben. Und dies geschieht, indem man den befreiten Deutschen vor das gewaltige Gebäude der Deutschen Gotterkenntnis stellt, das eine so vollkommene Harmonie des Gottglaubens mit den Erkenntnissen der Naturwissenschaft zeigt. Und wenn die Seele des Befreiten einen Funzen Deutschen Erbgutes hat, und sie hat ihn mit der Notwendigkeit des Naturzeiten Deutschen Erbgutes hat, und sie hat ihn mit der Notwendigkeit des Naturzeiten

gesetzes, und sie nicht völlig in dem eisstarren Materialismus abgestorben ist, so wird sie darin vieles finden, was sie unklar empfand, ahnte, ohne es in klare Worke sassen zu können. Die Volksseele des Deutschen wird dadurch geweckt und er wieder Deutsch werden.

Aber nicht nur diese Aufgabe hat die Deutsche Gotterkenntnis, die uns Frau Dr. M. Ludendorff in ihren Werken gegeben hat. Besaßt man sich mit ihr näher, vertiest man sich, nachdem man die Scheu vor der "schweren Kost" der Philosophie überwunden und die Fähigkeit wieder erlangt hat, Deutsch zu denken und zu fühlen, in die gewaltige und allumfassende Schau, die sie vermittelt, so stählt sie Denke und Urteilskraft des Suchenden und hilft, die Irrsähigkeit der menschlichen Vernunft zu verringern.

Die Deutsche Gotterkenntnis ist also die entscheidende Waffe, die dem Deutschen Wesen den Sieg über alles Artfremde schenken wird. Denn sie faßt die Dinge an ihrer Wurzel an und geht auf ihr Wesen ein. Ja mehr als das: sie allein weist dem Deutschen den Weg zur Erfüllung des Sinnes des Lebens, dauerndes Bewußtsein Gottes auf Erden zu sein.

<sup>1)</sup> Die Einteilung der Deutschen — und der Mitteleuropäer — in 6 Raffen (nordische, fälische, dinarische, oftische oder alpine, oft-baltische und westische Rassen) bedarf noch einer überprüfung unter Zugrundlegung der in dem Werk von Frau Ludendorff "Volksseele und ihre Machtgestalter" gegebenen Erkenntnisse. Meines Erachtens wird diese sich vornehmlich auf körperliche Merkmale stühende Einteilung unter diesem Gesichtspunkt eine bedeutende Vereinfachung erfahren.

<sup>2)</sup> Ein Deutsches zutreffendes Wort für diese Rampfweise fehlt - ein Beweis mehr bafür, wie undeutsch die ganze Rirchenart ift.

### Wissen ist Macht!

Left die Zeitschrift:



| Stage | 12 - North- Lash Dandementar --- Hil / Der milder Wederp mehr / Wederland La han be legter 1 / Despertungsungen / Weterstad / Universität ( Universität / Univer

# Volks= und

#### Landesverrat --!

Cin Frangiskamerpater ruft jum Separatismus!

And 19 at Sop, he other his her Munte Gir Mode iritl old, he niemels pilder fan

is dieber auf den Abenrachh zu begebat; gamat de nitge, Deutses tunden, dos netses India das Allans, auf dem Ciannes das dem Ciannes das des aufter eighert dass. Montes unter dies Abenrach der eigher dass dass des india des indias de indias d

Das Kanmfblat des Verlages Deutsche Mevolution, zur Abwehr überstaatlicher Eingriffe in Deutsche Belange.

- Nom und Juda ständig in klarer Beleuchtung. -

Weitere wichtige Aufklärungsschriften des Verlages "Deutsche Revolution":

| Luther! Friedrich der Große!! Ludendorff!!!                                | geh.           | 0,40         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Der Separatismus oder die Karawane Loholas                                 |                | 0,90         |
| Teufelswert!                                                               | 4.             | 0,40         |
| Du sollst dem Ochsen!                                                      | 7 (1)<br>2 (1) | 0,40         |
|                                                                            | •              | 1.20<br>2, - |
| Ludendorff's Kampf fur Dich                                                |                | 0,90         |
| Jehova als Matgeber der Kaiser, Könige und Landesherren von Abolf Beimberg |                | 0,20         |